## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 59.)

19. Maja 1842.

Destrzeženia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>wicsiąc      | Cass                                                                | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryskiéj wiedcásk.                                       | Termo-<br>metr<br>Renumnra                                      | Psy-<br>chro-<br>metr                                                |                | Winte                                              | Stan atmosfery. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 15. Maja [ 16. — [ 17. — [ | W. © 2 Po. 10 N. | 27, 379 28 1 7 27, 361 28 1 5 27, 376 20 1 11 27, 353 28 0 11 27, 268 28 0 3 27, 197 27 11 4 27, 185 27 11 3 | + 17,6<br>+ 12,9<br>+ 9,0<br>+ 17,5<br>+ 9,7<br>+ 7,9<br>+ 18,0 | 3,54<br>6,18<br>5,26<br>3,91<br>6,14<br>4,38<br>3,50<br>5,96<br>3,98 | 0,000<br>0,000 | Poinoc. sredni —— W. słaby Wschod. —— Poiud. W. —— | chmurno 1.      |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w atmosferce będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 15. Maja: Horoch Seweryn, z Moranic. - Nowakowski Henryk, z Magierowa. - Dolanski Felix, z Rakowy. — Hrabia Stecki, ze Złotomirza. — Hrabina Romorowska Józefa i Chrzanowski Leon, z Tarnopola. — Hrabiowie Siemienowski Maurycy i Stadnicki Bronisław, z Rzeszowa. — Baron Karnicki Hajetan, z Zonkwi. — Czaderski Józef, z Parchacza. — Thum Franciszck, c. k. Porucznik, z Ołomuńca. — Ladomirski Brutus, z Brzeżan. — Chołodecki Józef, ze Złoczowa. — Stojanowski Ignacy, z Czortkowa. — Szołajski Henryk, z Dombrowicy. — Wołecki Franciszck, z Glinnika. — Czerwiński Jan, z Nadycza.

Dnia 16. Maja: Baron Karaicki Jan i Kotowski Marcin, z Zolkwi. — Lisowski Jan, ze Zło-czowa. — Paprocki Ignacy i Terlecki Wacław, z Przemysla. — Micewski Albin i Medwcy Ferdynand, z Sam-bora. — Baraiski Egidyjusz, z Podgórza. — Korytko Stanislaw, z Zaleszczyk. — Daniewicz Maurycy, z Putia-tymec. — Chojewski Jan, z Postumytow.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnis 15. Maja: Hrabia Łoś Władysław, do Zółkwi. - Zawadzki Antoni, do Probuzna. - Hiefer Antoni, c. k. Radca kam., do Podgórza.

Dnia 16. Maja: Hrabia Borkowski Edward, do Żółkwi. - Hrabia Łoś Justyjen, do Narola. -

Łączyński Kazimierz, do liatiatycz. - Chojewski Jan, do Postumytow. - Stefko Franciszek, do Rossyi.

| K u                                    | r 8       | w i        | 6 deń kł.                                      |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------|
| Dnia 11. Maja                          | Sred      | dnia cona. | Akcyje północnéj kolei želaznej Cesarza        |
| Belley Andrews                         | pCtn.     | w M. H.    | Ferdynanda za 1000 ZIR 769 1/2                 |
| Obligacyje długu Stanu                 | (5        | 1109 1116  |                                                |
| dolto                                  | (4        | )100 5/16  | Dnia 12. Maja. Srednia cena.                   |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje      | (0        | ) —        | pCtu w M. R.                                   |
| Ramery nadwornej pozyczki przy-        | (5        | ) —        | Obligacyje długu Stanu (5 )108 3/4             |
| muszonej w Krainie i sharbowel Sta-    | (4 1)2    |            | detto (4 )100 3 8                              |
| now Tyrolskich                         | (4        | ) 99 1/2   | Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834        |
|                                        | (3 1)2    | ) —        | 14 500 ZR 698 314                              |
| Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 183 | g         |            | Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839        |
| 1a 250 ZR                              |           |            | 48 250 ZR 277 13 16                            |
| za 50 ZR                               | ( ) ( )   | 55 11116   | za 50 ZR 55 9/16                               |
| Obligacyje wiedenskie hankowe .        | (2 1)8    | ) 65 314   | Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)2 ) 65 1)2   |
| Obligacyje powszechnéj i wegierskiej   |           | 1-         | Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) —    |
| Hamery nadwornej, dawniejszego         |           | ,          | Hamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 65 1/4 |
| długu Lombardzkiego, tudzicz we        |           | ,          | dingu Lombardskiego, undzież we (2 1)4 ) -     |
| Florencyi i Genui zaciagnionej po-     | (1 2/4    | ) 54 110   | Florencyi i Genni raciagnionej po- (2) —       |
| kyczki                                 |           |            | iycaki (1 3)4 ) 45 7)8                         |
| the first of the same of the later     | (Sharb.)  | (Domest.)  | (Sharb. (Domest.)                              |
| 0.4                                    | (M. K.)   | (M.H.)     | (M. R.) (m. R.)                                |
| Obligacyje Stanow Austryjac- (3        | ) =-      |            | Obligacyje Stanów Austryjac- (3 )              |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2     | ) 65 1 12 | -          | kich powyżej i niżej Anizy, (2 1)2) — —        |
| Czech, Morawii, Szlązka i (2 1)4       | )         | 0          | Czech, Morawii, Szlązka (2 1/4) — —            |
| Styryi, Rrainy, Rarnioli i (2          | ) -       | 100        | Styryi, Krainy, Rarniolii i (2 ) 54            |
| Gorycyi (13)4                          | ) —       |            | Corycyi (13)4)                                 |

Akcyje północnéj kolei zelaznej Cesarza Ferdynanda zu 1000 ZR. - - - - -

# Kurs wexlowy M M. K. z dnia 12. Maja.

133 3|4 w. 2 mle. Amsterdam, 100 talar. Hur.; tal. Augsburg, za 100 ZR. Har.; ZR. Frankfurt n. M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 1/4 g. 3 mie. Genua, za 300Liv.nove di Piemonte ZR. 113 344 g. 2 mic. Hamburg, za talar bank. 100; Kur. Tal. 143 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. g. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - ZR. 9-43 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 995j8 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. - 113314 g. Q mie. Paryž, za 300 franków - - - ZR. 114 1j4 g. 2 mie.

### Hurs lwowski z dnia 18. Maja.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 25 kr. W. W. Dukat cesarski - - - - 11 — 18 — ——
Rubel rossyjski - - - 3 — 47 — ——
Courant polski (6 złot. pol.) 3 — £1 — ——

### Doniesienia urzędowe.

(1473) E d i c t u m. (3)

Nro. 5209. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Cajetanae Schütz medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Ladislaus Dabski et Salomea Dabska ad Forum hocce adversus cum qua concitatum in causa puncto concedendae continuationis structionis diversorii in fundo realitatis intra limites oppidi Woynicz sitae et ad bona Zamoscie pertinentis, erga praestandam congruam cautionem sub praes. 1. Aprilis 1842 ad Nrum. 3932 libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, ipsi hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Witski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse admonetur, ut in praefixò ad pertractationem hoc in objecto jam sub 5. Aprilis a. c. ad Nrum. 3932 in 11. Maji 1842 hora 10. matutina termino compareat, vel curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordino praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote,

quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 26. Aprilis 1842.

Mro. 890. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnopol wird zur allgemeinen Kenntniß gemacht: es sep unterm heutigen über das Unsuchen des Johann et Josopha Kubin, wegen einer von ihnen erstegten Forderung pr. 400 Silber-Mubel oder 640 fl. K. M. c. s. c. die eretutive Versteigerung der unter Mro. 644. gelegenen der Loiso Lowandowska gebörigen Realität, in zweien, nähmlich: 30ten May und 27ten Juny 1842 jes desmahl um 3 Uhr Nachmittags abzuhaltenden Terminen bewilliget worden.

Rauflustige haben sich mit einnem 10,100 Dabium zu verseben, und werden zu dieser Lizitazion in den oben benannten Terminen eingeladen, mit dem daß die Lizitazionsbedingniße in der Gromial-

Registratur eingesehen werden konnen.

Tarnopol am 16. Upril 1842.

(1430) Ronturs-Ausschreibung. (3)

Mro. 2816. Bei bem Magistrate ber freven Handelsstadt Brody ist die Stelle eines Civil-Ein= reichungsprotokollisten und Registranten, womit der Gehalt von jahrlichen 400 fl. C. M. verbunden ift, jur Befehung gefommen. - Die Bewerber um diese Stelle, oder im Falle der Borrudung um die Kanzellistenstelle mit 350 fl. oder 300 fl., oder um die Utzessistenstelle mit 250 fl. oder 200 kg. C. M. haben ihre mit der Nachweis fung ber jurudgelegten Studien, der vollfommenen Kenntniß der deutschen, lateinischen und pol= nischen Sprache, dann in der Registraturs-Manipulation, endlich ihres Alters und Gittlichkeit versehenen Besuche bis 20. Jung 1842 mittelft ibrer vorgesetten Beborden hieramte ju überreichen, und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den übrigen Beamten die= ses Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Brody am 2ten Upril 1842.

(1325) Edictum. (3)

Nro. 10372. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomerias Judicium Provinciale Nobilium Leopeliense Dnae. Annae et Theclae Strzyzowskie tum Vincentio Strzyzowski de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Mariannam de Nawrockie 1mo voto Baranowska 2do nunc Daniceka sub praes. 7. Aprilis 1842 ad Ngum. 10372 contra eosdem puncto extabulationis Summarum 4000 sp. et 2000 sp. de bonis Robylec, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam

esse. - Ob commorationem corundem autem ignotam indicatam, periculo et impendio illorum judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Gnoiński qua Carator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad die 20. Julii 1842 hora 10. mat. fine assumendi processus oralis hic R. Fori sub rigore (). 25. Cod. jud. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1453) E d i c t u m. (3)

Nro. 5199 1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Dnae. Barbarae Goettel, vel ipsa nefors demortua, ejus haeredibus netum redditur, quod contra ipsam Franciscus Piepes sub praes. 14. Martii 1842 Nro. 5199 actionem intuitu extabulationis Summae 400 flr. rhen. pro re Barbarae Goettel super realitato Nro. 287 civ. intabulatae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Bartmański cum substitutione Domini Advocati Dolanski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. -Qua propter [praesenti Edicto Barbara Goettel vel nefors ejus haeredes admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 2. Aprilis 1842.

(1345) Edictum. (3)

Nro. 3210. Caesareo-Regium in Regnia Caliciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Hieronymo Principibus Radziwiłly de vita et domiciiio ignotis aut iis nefors demortuis eorum hacredibus

de nomine vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Alexandri Com. Łaczyński contra eosdem puncto decernendae de bonis Glinne cum attinentiis Choroscice, Zloczowka, Kaplince et Chorobrow extabulationis inhaerentis, iisdem dom. 16. pag. 233. n. 2. on. contractus obligatorei tractus bonorum Zloczow et Glinne ad tria triennia die 8. Martii 1768. initi nec non importate in eandem obligatoriam possessionem Summae 721119 Apol. 14 gr. cum omnibus ejusdem consecutivis juribus sub- et superonerationibus - sub praes. 13. Januarii 1842. ad Nrm. 1210. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse — Ob commorationem vero corum ignotam indicatam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 19. Julii 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixo, - comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 18. Aprilis 1842.

(1489) Ediktal-Borladung. (3)
Nro. 88. Bon Seiten des Dominiums Oleza-

nica; Sanokor Kreises, werden nachstehende Militärpstichtige, als: Ignaiz Rybezyński EN. 94, Astanasius Hanczakowski EN. 106, und Andreas Kuo EN. 6, aufgefordert binnen 6 Wochen sich zu melden.

Olszanica am 5. May 1842.

(1511) Ediktal-Borladung. (3)

Mro. 199. Von Seite des Dominium Obortynwerden nachstehende unbefugt abwesende Militärpflichigen, als:

416. Kopel Sorger, zur Rudfehr binnen 3 Mionathen vergeladen, wis drigens dieselben als Retrutirungsfluchtlinge merben angeseben und behandelt werden.

Obertyn am 21ten Upril 1842.

(1519) Obwieszczenie. (3) Nro. 13428. Ces. Król. Sąd Szlachecki Lwowski jako Instancyja opiekuńcza maloletnich po1. p. Annie i Zygmuncie Hrab. Losiach pozostałych dzieci czyni wiadomo: że dobra Potok i Tyniatyska w Cyrkule Zółkiewskim leżące, na dniu 27. Maja r. b. o 10téj godzinio z rana w sześcioletnią dzierzawę od dnia 1. Czerwca 1842 do 1. Czerwca 1848 pod następującemi warunkami wypuszczone zostaną:

 Te dobra wypuszczają się ryczałtem z zastrzeżeniem potwierdzenia Sądu opiekuńczego.

2) Cena wywołania stanowi się w Summie 4300 ZłR. M. K. tytułem rocznego czynszu dzierzawy, — gdyby nikt tyle nie dawał, licytacyja także niżej ceny przedsięwziętą będzie.

Wadium stanowi się w kwocie 200 ZłR.
 M. K., która najwięcej dającemu jako kaucyja

zatrzymaną zostanie.

4) Czynsz dzierzawy za pierwszy rok ma się złożyć w ośmiu dniach po doreczeniu rezolucy i licytacyje potwierdzającej.

Reszte warunków i inwentarz dóbr, wolno

w Registraturzo widzieć.

Z Rady c. k. Sądu Szlachockiego. Lwów dnia 10. Maja 1812.

(1404) Ediftal-Borladung. (2)

Mro. 8674. Bom Magistrate der königt. Sauptsstadt Lemberg als Ortsobrigkeit werden nachstebende militarpflichtige Individuen, welche bis nun ju auf dem Uffentplate nicht erschienen sind, aufgefordert, binnen pier Wochen vom Sage des Erscheinens dieser Borladung in den Zeitungsblatetern sich bep dem hierortigen Konstripzionsamte zu melden, weil sie sonft als Rekrutirungsfluchtlinge werden behandelt werden, als:

Mus dem Stadtbegitte:

Ludwig Dembrowiecki Haus Mro. 131, 20

Jahre alt, — Ignatz Olszewski Nro. 190, 20 J.

a., — Ludwig Jakel Nro. 267, 49 J. a., —

Karl Kuhn Nro. 359, 49 J. a., — Franz Piatkowski Nro. 53, 49 J. a., — Johann Wanderbeck Nro. 235, 19 J. a., — Florian Wiszniewski Nro. 143, 20 J. a., — Abel Mehl Nro.

201, 19 J. a., — Markus Guth Nro. 215, 19

J. a.; — Abraham Joel Dornzweig Nro. 258,

19 J. a., — Monisch Tetleles Nro. 333, 19

J. a., — Tobias Jechil Hift Nro. 251, 20 J.

a., — Abraham Gorno Nro. 251, 20 J.

Josel Israel Wolisch Nro. 255, 21 J. a., —

Mus dem Bezirke des 1 ten Biertels

Paliticher Borstadt:

Moritz Kuhn Nro. 389, 20 Sahr alt, — Joseph Marynowski Nro. 250, 20 S. a., — Ludwig Stupnicki Nro. 73, 19 S. a., — Andress Ulrich Nro. 77, 19 S. a., — Adolph Diewald Nro. 311, 19 S. a., — Joseph Andrusiewicz Nro. 518, 19 S. a., — Johann Chanas Nro. 708, 19 S. a., — Johann Post Nro. 853, 20 Sahr alt.

Mus dem Bezirke des 2ten Viertels Rrafauer Vorstadt:

Joseph Draczele Nro. 213, 19 Jahre alt, - Frans Mondrzejowski Nro. 372, 19 3. a., - Mathias Nyrka Nro. 237, 20 3. a., — Karl Chmilioski Nro. 470, 21 3. a., - Moses Hersch Dolkes Nro. 438, 20 3. a., - Joel Jolles Nro. 152, 19 3. a., - Nuchim Auerbach Nro. 198, 19 3. a., - Abraham Westel Nro. 215, 193.a., - Israel Heller Nro. 219, 19 3. a., - Isaak Salaman Zach Nro. 381, 19 3. a., - Salamon Süss Nro. 436, 19 J. a., - Dobel Berger Nr. 547, 19 3 a., - Moses Hersch Kiaschek Nro. 152, 19 3. a., - Nathan Baimaper Nro. 203, 19 3. a., - Simon Kehlmann Nro. 404, 19 3. a., - Hersch Sperling Nro. 552, 20 3. a., - Schmul Baruch Goldstein Nro. 187, 21 3. a., - Osias Stamm Nro. 190, 21 3. 0., -Baruch Beitel Nro. 527, 21 3. a., - Samuel Bachstütz Nro. 554, 21 Jahr alt.

Mus dem Begirfe bes Bien Biertels

Zolkiewer Vorstadt:

Johann Ludwig Jürgens Nro. 409, 21 Sabre alt, - Andreas Galambosch Nro. 176, 19 3. a., - Kaspar Kopestyński Nro. 217, 19 3. a., - Johann Raczor Nro. 311, 19 3. a., - Alois Tschuk Nro. 471, 20 3. a., Karl Markowski Nro 302, 20 3. a., - Elias Hladisch Nro. 501, 20 3. a., - Mechel Heftler Nro. 19, 19 3. a., - Chaim Berl Panzer Nro. 82. 40 3. a., -Leib Mendel Pilpel Nro. 36, 19 3. a., -Mortchen Zinn Nro. 75, 19 3. a., - Simon Kläger Nrc. 79, 19 3. a., - Joel Küchler Nro. 91, 19 3. a., - Srul Wolf Kreiner Nro. 98, 19 3. a., — Josel Schnapelt Nro. 107, 19 3. a. . - Meschulin Ralf Nro. 115, 19 3. a., - Moses Katz Nro. 125, 19 3. a., - Joel Mehrer Nro. 132, 19 3. a., - Ehre Oberhaud Nro. 145, 19 3. a., - Chaim Abraham Fager Nro. 146, 19 3. a., - Joel Dardek Nro. 146, 19 3. a., - Samuel Kügel Nro. 155, 19 3. a., - Salomon Goldstaub Nro. 156, 193. a., Mo. ses Marcus Münzer Nro. 475, 19 3. a., - Jacob Braun Nro. 189, 19 3. a., - Abraham Eisig Bones Nro. 412, 19 3. a., - Samuel Schwam Nro. 431, 19 3. a., - Jakob Bikels Nro. 431, 19 3. a., - Moses Schütz Nro. 431, 19 3. a., - Abisch Hersch Hammer Nro. 431, 19 3. a., - Lieber Sontag Nro. 454, 19 3. a., - Salomon Rubisch Nro. 471, 193. a., -Jacob Josel Rurzer Nro. 492, 19 3. a., -Schmerl Ungar Nro. 494, 19 3. a., - Fischel Gruafeld Nro. 525, 19 3. a., - Elias Blatt Nro. 564. 19 3. a., -- Feibusch Hecht Nro. 584, 19 3. a., - Chaim Papier Nro. 600, 19 3. a., - Abel Goldstaub Nro. 112, 20 3. a., - Abraham Senz Nro. 522, 20 3. a., - Feibusch Schütz Nro. 28. 21 3. a., - Borl Thu-

mann Nro. 570, 21 3. a., - Elkune Frenkel Nro. 75, 22 3. a., - Samuel Leib Alten Nro. 120. 22 3. a. / - Samuel Silberstein Nro. 182, 22 3. a / - Moses Bardach Nro. 139, 22 3. a., - Moses Donner Nro. 422, 22 3. a., -Muses Lemmel Nro. 431. 22 3. a., - Leib Languass Nro. 516, 22 Johr alt.

Mus dem Begirfe des 4ten Biertels

Brodyer Borfladt: Thomas Schmik Nro. 124, 20 Jahre alt, -Rajetan Wayde Nro. 37, 20 3. a., - Marian Remiński Nro. 61, 19 3. a., - Hasimir Kalinski Nro. 153, 19 3. a. / - Joseph Peschek Nrc. 157, 19 3. a., - Daniel Labenski Nro. 519, 19 3. a., - Adalbert Borkowski Nro. 334, 19 3. a., - Franz Paczkowski Nro. 102, 19 3. a., - Rudolph Ebhard Nro. 85, 20 Jahr alt. Lemberg am 29ten Upril 1842.

(1382)dictum. Mro. 11224. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Ledomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Casimiro Tausch, de vita et domicilio ignoto, eoque nefora demortue, ejus hacredibus de nomine vita ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Ludovicum Alexandrowicz sub praes. 15. Aprilis 1842. ad Nrum. 11224; contra eosdem, tum fiscum r. fundo taxali assisentem, puncto extabulationis e statu passivo sortis pagi Beroznica szlachecka Summae 12,000 flpol. cum consecutivis positionibus et subonerationibus c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem eorundem ignotam indicatam illerum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Wieńkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad die 20. Julii 1842, hora decima matutina fine assummendi processus oralis sub rigore \$. 25. Cod. jud, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum of Judicio nominandum ac ea legi conformiter faeienda, quae defensioni causao proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum orit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilia 1842.

Bdictum. (1401)Nro. 11191. Cacsaroo - Regium in Regnis Gabiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense Annae de Starzewskie Onyezkiewi. Konv. Munge als Ungeld ju handen der Ligita-

czowa Stephano Zawalkiewicz, et Michaeli Onyszkiewicz illorum nefors demortuorum haeredibus de nomine ignotis medio pracsentis Edicti notum reddit : ex parte D. Cajetani Cem. Dzieduszycki, contra eosdem, tum Fiscum Reg. nomine fundi taxalis, puncto extabulationis de bonis Sokołow, Łany, et Dzieduszyce wielkie jarium pignoris ad Summas 9500 flp., 7500 flp., 3800 flp., 1000 flp. et 3054 flp. ac simul junctam 24854 flp Capitalem et usurarium 1139 flp. 4 gr. 1. solid. nec non quotam 107 flp. 24 gr. titulo litis exponsarum atque jurium sub pignoris super praedictis juribus pignoratitiis ad Summas 2000 flp., 1000 flp., 31 fl, 33 xr., 3913 flp. ac quotam 135 fl. 20 xr. tabulariter inscriptorum, sub praes. 14. Aprilis 1842. ad Nrum. 11191. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. commorationom ignotam supra nominatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Raczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam perractandum est. Praesens Edictum Itaque admonet ad hic fori reg. Nobilium pro termino in diem 20. Julii 1842. hora decima matutina ad contradictorium practixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quee defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa noglecta fuerit, damnum inde onatura pro priae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopolt die 21. Aprilis 1842.

(1504) Kundmachung.

Mro. 10205. Don dem f. f. Lemberger Land. rechte wird biemit bekannt gemacht, bas jur Befriedigung der von den Erben bes Johann Lewicki gegen die Masse der Julia Leibnitz erstege ten Summe pr. 100 fl. und 150 fl. Konv. Munze c. s. c. in Die öffentliche Feilbiethung bes im Zolliewer Kreife liegenden, dem Berrn Joseph Fürsten Woroniecki gehörigen Gutes Lubycza gewilligt worden sep, und es wird diese Lizitazion in zwen Terminen, d. i. am 23ten Jung und 11ten August 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags, hiergerichts unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten merben :

atens. Bum Musrufspreise wird ber am Bten Map 1840 gerichtlich erhobene Schagungswerth dieses Gutes im Betrage mit 24861 fl. 48 fr.

R. M. angenommen.

2iens. Jeder Kaufluftige ift verbunden 1000 ff.

gions-Rommiffion ju erlegen, welches Ungelb dem Meiftbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen aber gleich nach beendigter Ligitagion

jurudgeftellt merden mird.

3tens Der Meistbiethende ist verpflichtet, die n. 12. on. lit. b. c. d, verbucherten Grundlasten ohne Regreß, so wie auch jene intabulirten Forberungen, welche die Glaubiger vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung anzunehmen sich weigern sollten, nach Maßgabe des angebothenen Kauf-

fcillings ju übernehmen.

4tens. Ift der Meistbiethende gehalten, den angebothenen Kaufpreis nach Ubschlag des erlegten Ungeldes und der nach der 3ten Bedingung allenfalls übernommenen Forderungen binnen drevsig Tagen, nachdem die Bahlungstabelle in Rechtsträfte erwachsen seon wird, an das Depositenamt dieses T. L. Landrechtes zu erlegen oder den hiezu angewiesenen Gläubigern zu bezahlen.

btens. Nachdem der Meistbiethend der 4ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Eigenthumsdekret zu dem erkauften Gute ausgefolgt, derselbe als Eigenthumer desselben auf eigene Kosten intabulirt, hievon alle Lasten (mit Rusnahme der nach der 3ten Bedingung übernemmenen) ertabulirt, und dem Kaufer der physische

Besth dieses Guted übergeben merten.

otens. Sollte ber Kaufer ber 4ten Bebingung zicht genau nachkommen, so wird auf seine Besfahr und Koften eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben, in welcher dieses Gut um was immer für einen Preis

bintangegeben mirb.

7tens. Das Gut Lubycza wird in den oben anberaumten Terminen nur über den Schähungs-werth, oder wenigstens um denfelben verkauft werzen; wenn jedoch Niemand den Schähungswerth anbitthen follte, werden im Grunde f. 148. der Gerichts-Ordnung und des Hofdefretes vom 25ten Juny 1824 die auf diesen Gutern intabulirten Glaubiger zur Einvernehmung auf den 12ten 2lugust 1842 um 4 Uhr Nachmittags bei diesem f. f. Landrechte zu erscheinen vorgeladen. Schliehlich

8tens. Werden die Kauflustigen wegen Ginsichtsnahme des Wirthschafts-Inventars und des Schatzungs-Uftes an die diefgerichtliche Registratur, und Bebufs des Tabularstandes dieser Guter an

die t. f. Landtafel gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden unter Einem folgende Hypothekar-Glaubiger, und zwar: der dem Wohnorte nach unbekannte Ignah Borynda Czajkowski, oder nach seinem allenfalls erfolzten Ubleben, dessen dem Namen und dem Aufenthaltsorte nach unbekannte Erben; ferner Samuel Sattler und Chaja Kamiecia, deren Wohnort unbekannt ift, endlich alle jene, welche mittlerweise an die Landtasel gelangen wurden, wer welchen der Bescheid über die ausgeschrie-

bene Lizitazion vor dem Termine aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, mit dem Bepsahe verständiget, daß zur Wahrung ihrer Rechte der Landes- und Gerichts-Udvokat Herr Doktor Piatkowski, dem der Landes- und Gerichts-Udvokat herr Doktor Dolanski substitutist, als Kurator bestellt worden sen.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Lemberg am 21ten Upril 1842.

### U wiadomienie.

Nro. 10205. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Summy 100 ZłR. i 150 ZłR. w Mon. Konw. c. s. c. spadkobiercom Jana Lewickiego przeciw massie Julii Leibnitz zasądzonej publiczna sprzedaż dóbr Lubycza w cyrkule Zółkiewskim położonych, JP. Xięcia Józefa Woronieckiego własnych, w dwóch terminsch, to jest: 23. Czerwca i 11. Sierpnia 1842 każdą razą o godzinie 10tej z rana w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

 Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa w ilości 24861 ZłR. 43 kr. w M. K.

2) Każdy chęć licytowania mający obowiązany będzie 1000 ZłR. w Mon. Konw. jako zadatek do rak Komissyi sprzedającej w gotowiźnie złożyć, którento zadatek najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym zaś współlicytującym zaraz po ukończeniu licytacył zwróconym zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany, ciężary gruntowe n. 12 on. lit. b. c. d. intabulowane, bez regressu przyjąć; — także będzie obowiązany należytości na dobrach Lubycza zabezpieczone, którychby wypłatę wierzyciele przed umówionym terminem przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanéj ceny kupna na siebie

przyjac.

4) Kupiciel obowiązany będzie, ofiarowaną cenę kupna, po odciągnieniu jednakowoż zadatku i należ, tości według warunku 3go na siebie przyjętych, w 30 dniach od dnia, kiedy rezolucyja porządek płacenia wierzycieli stanowiąca prawomocną zostanie, do depozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego złożyć, albo wierzycielom, którym takowe przekazane będzie, wypłacić.

5) Po dopełnieniu 4go punktu niniejszych warunków dobra kupione kupicielowi w posiadanie fizyczne oddane, temuż dekret dziedzictwa wydany i kupiciel na własne koszta jako właściciel dóbr kupionych intabulowanym zostanie; zaś ciężary (wyjąwszy te, które kupiciel podług 3go punktu niniejszych warunków na siebie przyjął) z tych dóbr extabulowane zostaną.

6) Jezeliby najwięcej ofiarojący 4mu punk-

towi niniejszych warunków zadosyć nie uczynił, nowa licytacyja dóbr kupionych na jego niebezpieczeństwo i koszta rozpisana będzie, i dobra te w jednym terminie za jakabadź cenę

sprzedane zostana.

7) Dobra Lubycza w terminach wyżej wyznaczonych nie inaczej, jak nad, lub przynajmniej za cenę szacunkową sprzedane zostaną. Jeżeliby zaś dobra te za takową cenę sprzedane być nie mogły, na ten wypadek dla dania deklaracyi przez wierzycieli intabulowanych podług §. 148. Kod. Sąd. i Dekretu nadwornego z dnia 25. Czerwca 1824 termin na dzień 12. Sierpnia 1842 o godzinie 4téj po południu wyznacza się, do którejto Komissyi wszyscy wierzyciele wzywają się.

8) Cheć kupienia wyż wspomnione dobra majacym, którzyby się o stanie i wartości takowych przekonać chcieli, wolno jest wyżazy tychżo w Registraturze sądowej, co się zaś stanu tabularnego tyczy, takowy w księgach Ta-

buli krajowej przejrzeć.

O rozpisanej licytacyi obiedwie strony i wierzyciele intabulowani, mianowicie zaś wierzyciele, których miejsce pobytu wiadome nie jest, jako to: Ignacy Berynda Czajkowski, lub jego sukcessorowie, tudzież Samuel Sattler i Chnja Kamiecin, tudzież wierzyciele, którzyby o rozpisanej tej licytacyi z jakiejbadź przyczyny uwiadomieni być nie mogli, albo którzyby tymczasem do Tabuli wejszli, przez kuratora tymże w osobie P. Adwokata Piątkowskiego z zastępstwem P. Adwokata Dolańskiego dodanego zawiadamiają się.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwow dnia 21. Hwietnia 1842.

(1544) Rundmachung. Mie 56. Bon Diegherrschaftlicher Kammeral-Berichtsbarkeit wird Jedermann tund und ju wiffen gemacht, daß über das vom Grn. Landesadvofaten Zachariasiewicz als gerichtlichen Cura= tor des minderiahrigen Karl Ochozim überreichte Gesuch binsichtlich der im Erekutionswege zu enticheidenden öffentlichen Beraußerung der unter Cons. 3. 163 in Nadworna gelegenen Realität oder des Saufes sammt Grunde dem Jossel Dawid angehorigen, jur Befriedigung ber bem minberiabrigen Karl Ochezim zuerkannten Schuld pon 4000 fl. 2B. 2B. fammt benen davon vom 1ten Oftober 1828 du 5j100 jufommenden Intereffen, ale auch beren im Beirage vom 60 fl. 35 fr. und 1 fl. 36 fr. C. M., dann nunmehr im Betrage von 21 ff. 18 fr. C. M. anerkannten und mit Borbebalt der funftig ju liquidirenden Berichtsköften, wird die angesuchte Berfteigerung fur beschieden, und hiezu der ate June, ber rie July und 5te August L. J. mit dem Beifage bestimmt wird, daß beim 3ten Lizitationstermine, falls feine gesehliche Unstände obwalten follten, diese Realität auch unter dem Schähungswerthe veraußert werden wird unter folgenden Beding-nissen, und zwar:

1) Bum Aubrufspreise wird der angenommene Shagungswerth dieser zu veräußernden Realität von Drey Tausend Sieben Hundert Bier und Vierzig firb. 42 fr. C. Dt. dtto. 3744 fl. 42 fr.

C. M. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden vor Beginn bieser Beräußerung ju Händen der Lizitations-Rommission als Reugeld den Betrag von Drep Hundert Fünfzig sirb. dito. 350 fl. C. M., ohne welchem zu erlegenden Reugelde zu dieser abzu-haltenden Beräußerung nicht zugelassen wird.

3) Derjenige, weicher den bochften Ligitations= anboth vorgebracht haten, und demnach als Kaufer angesehen wird, ist verbunden, nach Ubschlage des erlegten Reugeldes den erübrigten Ligitationsbetrag nach der demfelben jugestellten, Diefen Lizitationsakt bestättigenden Fürbescheidung, binnen 30 Tagen um fo ficherer an das Deposit der dießseitigen Kammeralherrschaft vorzubringen und zu erlegen, widrigens bei nicht erfolgter Erfüllung der erstgedachten Bedingung, nicht allein des dieß= fallig erlegten Reugeldes ganglich verluftig fenn wird, aber auch auf beffen Gefahr und Untoften eine neue Lizitation dieser Beräußerung wegen ausgeschrieben, und diese Realität auch in einem einzigen Termine um welchen immer anzubiethenden Preis, auf Verantwortung des die Bedingungen Diefer Ligitation Michtzuhaltenden verau-Bert mird.

4) Der Meiftliethende wird verbunden, nach Vorschrift des g. 406 des B. Verfahrens die auf dieser Realität lastenden Schulden nach Maß des angetragenen Lizitationsanbothes auf sich zu übersnehmen, falls die Gläubiger vor der allenfalls bedingten Schuldaufkundigung dießfällige Bah-

lung angunebmen verweigerten.

5) Nach erfolgter ganzlicher Einzahlung des fräglichen Lizitationsanbothes, zu welchem auch das erlegte Reugeld einzurechnen ist, wird sowohl das Eigenthumsdektet dieser zu veräußernden Reazlität dem Meistbiethend gewordenen ertheilt, und solche demselben in Besit übergeben, aber auch sämmtliche Tabularlassen geloschen, und die verbücherten Gläubiger auf den erlegten Lizitationse anboth gewiesen werden.

6) Diese Realität wird obngrachtet ber am 10. September v. J. ämilich aufgenommenen Schäbung mit Aversion überbaupt zum Verfaufe ausgestellt, vielemnach der fünftige Käufer im Falle etwaigen Mangels auf feine Entschädigung auch sonstige Guthabung ober Schadloshaltung anzusprechen um so mehr nicht berechtigt fen wird, als jedem Kauflustigen unbenommen bleibt, von der

Lage, Stande und sonstiger Beschaffenheit bieser Realitat sich nicht allein augenscheinlich ju überszeugen, aber auch den dießfälligen Tabular-Ertrakt in dießämtlicher Registratur, den Schähungsakt und die beim dießleitigen Kammeral-Wirthschaftsamte betreffenden sonstigen Grundbucher einzusehen.

Von welcher abzuhaltenden Veräußerung a) der exekutionsführende Karl Ochczim, b) der als gessiegte Parthen Jossel Dawid, dann c) Gross N., d) Franz Höhnel, e) Antonina Morawetz, f) Franz Nobrowolny, g) Daszewska N., h) Dzbanski N. und Johanna Dzbanska, deren sämmtlich erstbenannter Gläubiger Wohnort unbekannt ist, mittelst aufgestellten Curator Irn. Michael Weckermann, als auch der k. Fiskus im Namen des allerhöchsten Uerars, und die k. Stadt Trembowla verständigt werden.

Rammeral = Gerichtsbarkeit Nadworna den Bten

Upril 1842.

(1547) Rundmachung. (2)

Nro. 1654. Bom Magistrate der freyen Handelsstadt Bro ly wird allgemein kund gemacht, es
sen auf Unsuchen der Jento Jampoler die öffentliche Feilbiethung der hierorts sub Nro. 435, 436
und 437 gelegenen, der Jento Jampoler in einem Drittheise und der Chana Barass Jampolski in
zwey Drittheisen zur ungetheisten hand gehörigen Realitäten verwisligt worden, welche unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten werden:

a) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ausgemittelte Schahungewerth von 7843 fl. 80 fr.

C. M. angenommen.

h) Die Kauflustigen sind verpflichtet 20,100 des Ausrufspreises als Badium vor Beginn der Lizitation im Baaren zu Janden der Lizitations-Kom=

miffion ju erlegen.

c) Diese Lizitation wird in den dren Terminen, und zwar: am 31. May, am 27. Juny und 28. July 1842 in der Urt abgehalten werden, daß in den zwev ersten Terminen diese Realität nur über oder im Schabungswerthe, in dem dritten aber auch unter dem Schabungswerthe verkauft werden wird.

- d) Der Ersteher ist verpflichtet den ganzen Kaufsschilling, sedoch nach Ubschlag des Vadiums, nachbem die Ligitation' ron Selte des Gerichtes des stätigt seyn wird, binnen 14 Zagen baar an das gerichtliche Deposit zu erlegen, als ansonsten nicht nur das Vadium für verlustig erklart, sondern auch auf Gefahr und Kosten des Erstehers diese Realität in einem einzigen Termine um welch' immer einen Preis veräußert werden würde.
- e) Gobald der Kaufer den Kaufschilling berich= tigt und überhaupt die Lizitationsbedingungen er= füllt zu haben nachgewiesen haben wird, wird bemselben das Eigenthumsdeeret ausgefolgt, und

fammtliche Laften auf ben Raufschilling übertra-

f) Wegen den etwa rudständigen Steuern und sonstigen darauf unzertrennlich haftenden Lasten werden die Rauflustigen an die Stadtkasse und Registratur gewiesen.

Wovon die abwesenden Glaubiger mittelst des aufaestellten Kuraters Hormann Scherenzol ver-

standigt merden.

Brody am 30ten Upril 1842.

(1543) Kundmachung. (2)
Mro. 5957. Vom Tarnower f. f. Landrechte
wird hiemit bekannt gemacht, daß die auf Unsuchen der Frau Margaretha gebornen Ludowiecka
verehelichten Hännel zum Schuse der mittelst hier-

chen der Frau Margaretha gebornen Lubowiecka verehelichten Hännel zum Sehufe der mittelst hierämtlichen Urtheils vom 5. May 1841 3. 5477 bewilligten Austosung der Gütergemeinschaft unterin 16. März 1842 zur 3. 3062 von hieraus ausgeschriebene öffentliche Feilbiethung des im Wadowicor Kreise gelegenen, der erwähnten Frau Margaretha Hännel in 134 und dem Herrn Titus Frenherrn von Horoch in 334 Theilen gehörigen Gutes Skotniki — auf Ansuchen derselben Frau Margaretha Hännel hiemit abberusen werde.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Tarnow am 12ten May 1842.

### Obwieszczenie.

Nro. 5957. Ces. Juól. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż na prośbę P. Malgorzaty z Lubowieckich Hannel w cela wyrokiem tutéjszego Sądu z dnia 5. Maja 1841 do liczby 5477 zezwolonego zniesienia wspólnictwa rozpisana pod dniem 16. Marca 1841 do liczby 3062 sprzedsź dóbr Skotniki w Cyrkule Wadowskim położonych, w jednéj czwartej części P. Malgorzaty Hannel, a w trzech czwartych częściach P. Tytus, vi Baronowi Horoch własnych, na prośbę tejze samej P. Małgorzaty Hannel niniejszem odwołuje się.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

Tarnów dnia 12. Maja 1842.

(1456) Edictum. (2)

Nro. 12143. Cacs. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Ncl. lium Leopoliense Dno. Francisco Suchodolski et Dnac. Helenae Grabowska de demicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Adelam de Sponville Horn contra ipsos, puncto extabulationis de bonis Radomysl et Skowierzyn evictionis respectu venditi pagi Borow proprietatis et dominii directi concertati pretii 200,000 llpol. nec noa deportandorum et transferendorum onerum pro re Michaelis Suchodolski in statu passivo medietatis honorum Radomysl ut dom. 14 pag. 175 n. 8 on. — Skowierzyn ut dom.

pag. 177 n. 6 on. — Skowierzynek ut dom. 14 pag. 181 n. 3 on. — Wulka dom. 14 pag. 185 n. 3 on. - Glinnik dom. 14 pag. 189 n. 8 on. - Ocierchow dom. 14 pag. 190 n. 6 on. -Nowing dom. 14 pag. 197 n. 7 on. intabulatae, sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nrum. 12143 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Wienkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praeacriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 8. Augusti 1842 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi slium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa negiecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1501) Edictum. (2)

Nro. 12138. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Antonio Chmielowski de domicilio ignoto, ejusve demortui ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Francisci a Paula Młocki puncto extabulationis Summarum 2000 flp. et 500 flpol. de Summa 121661 flp. 2 gros. super sorte bonorum Rozhurcze praenotata, sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nrum. 12138 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratani esse. — Ob commorationem vero conventi Antoni Chmielowski ignotam, ejusdem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic C. R. Judicii die 10. Augusti 1842 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Aprilis 1842.

(1559) Ligitagions-Anfindigling. (2) Mro. 6933. Bon Seite bes Samborer f. f. Rreisantes wird piemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachbenannter Samborer städtischen Gefälle und Realitäten auf die Zeitperiode vom 1ten November 1842 bis Ende Ofotober 1845, und zwar:

Protium sisci: Um 13. Juny 1842 der Brands C. M.

weinpropination mit . . . . 11506 fl. — fr. Um 14. Jung 1842 der Markt= und Standgelder mit . . . 1095 fl. — —

Um 15. Juny 1842 des Schlacht= 526 fl. — -

Sambor ben 6ten May 1842.

(1558) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Viro. 3675. Bur neuerlichen Verpachtung der Tyliczaer städtischen Propination von Brandwein, Meth und Bier, nebst der Benüsung des vorhandenen städtischen Brandweinbrennhauses, auf die weitere Zeitperiode, das ist: vom 1. November 1842 bis dahin 1845, wird in der Tyliczaer Kämmeren= kanzley in den gewöhnlichen Früh- und Nachmittagestunden am 7ten Juny 1842 eine öffentliche Lizitationsverhandlung vorgenommen werden. — Der Fiskalpreis beirägt 421 fl. C. M. Pachtlustige Unternehmer baben sich demnach am obbestimmten Tage in der Tyliczaer Kammerenkangley versehen mit dem 10 pCtigen Vadium einzufinden, wo ihnen die näheren Pachtbedingnisse, die auch früher daselbst eingeseben werden konnen, werden bekannt gemacht werden.

Sandec am 18ten Uptil 1842.

(1524) & b i f t. (2)

Nro. 685 pol. Vom Magistrate der k. Kreissstadt Jaslo werden nachstehende zur heurigen Ussenstirung Berufene und Ubwesende, als: Leon Weronicki H. N. 150, Felix Krojewski H. N. 169, Michał Fendrych H. N. 188, Stanislaus Baran H. N. 223, Anton Polański H. N. 28, Karl D. iedzic H. N. 284, Johann Prusak H. N. 28 und Wilhelm Schworm H. N. 249, aufgesordert, um so sicherer binnen 4 Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigenfalls dieselben nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden.

Jasto am 4ten Man 1842.

(1434) Kundmacht ung. (2) Nico. 10370. Dom k. k. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Erfellen Nomend des Erklieuerkondes un

wird hi mit bekannt gemacht, das auf Unsuchen des f. k. Fiskus Namens des Erbsieuerfondes jur Einkringung der von dem Machlaße des Johann Daszkiewicz, entfallenden Erbsteuer in den Beträgen pr. 532 fl. 43 fr. C. M. und 120 fl. C. M. sammt Zinsen und Gerichtskoften, die öffentliche Veräußerung der dem Johann Daszkiewicz eigensthümlich gehörigen, auf den im Lastenstande des Gutes Wyżłów haftenden Summen 12,960 sip. und 450 Dufaten, dann auf der im Lastenstande der Güterantheile von Probuzno, Hryńkowce und Zalosie haftenden Summe 40,000 sip., endlich auf der im Lastenstande der Güter kluińce haftenden Summe 160,966 sip. intabulitten Summe von 7000 sip. hiemit ausgeschrieben, und hierzu der Termin auf den 24ten Juni 1842 um 10 lihr Vormittags festgeset werde.

Die Ligitagions-Bedingungen find folgende :

1) Bum Ausrufspreise wird der Nominalwerth der Summe mit 7000 fip. oder 1750 ft. 2B. 2B. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 5 Percent ober 87 fl. 30 fr. W. W. als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet die erste Kaufsschillingshalfte binnen 30 Tagen, vom Tage ber Bustellung bes Beschcides über die zur Wissenschaft bes Gerichts genommene Lizitazion, die zweite das gegen erst binnen 3 Monaten nachher gerichtlich zu erlegen.

Sollte fic aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gefestichen oder bedungenen Aufkandigungs=Termine anzunehmen,

fo ift der Ersteher
4) verbunden, diese Lasten nach Maß des ange-

bothenen Rauffdillings ju übernehmen.

Die Merarial - Forderung wird demfelben nicht

belaffen.

5) Sollte die Summe nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird sie in diesem Termine auch unter demselben um was immer für einen Preis feilgebothen werden.

- 6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Bläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsderret ertheilt, und die auf der fräglichen Summe haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling überiragen werden. Sollte er hingegen
- 7) den gegenwärtigen Lizitazions = Bedingungen in mas immer für einem Punkte nicht genau nachskommen, so wird die Summe auf feine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine veräußert werden.
- 8) Sinsichtlich ber auf derfelben baftenden Baften, werden die Kauffustigen an die Candtafel gewiesen.

9) Falls aber zu der, auf der zu veräußernden Summe, nebst der haftenden Erbsteuer, etwa noch andere Lasten in der Zwischenzeit hinzukommen sollten, so wird im Grunde der II. 148 und 152 dann des Kreisschreibens vom 11. September 1824 derselbe Lermin, nämlich am 24ten Juni 1842 um 10 Uhr Bormittags zur Festsehung der erleichternden Lizitazions. Bedingnisse derselben Summe von 7000 sep. anmit kestimmt.

Movon der k. k. Kiefus, die Erben des Johann Daszkiewicz zu Handen ihres Vormundes Gerrn Kasimir Dramiński und der Herr Gerichtsadvokat Zminkowski, als bereits aufgestellter Kurator jener Gläubiger, welche inzwischen mit ihren Forderungen in die Landtafel gelangen sulten, verstan-

diget werden.

Uns dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg am 11. Upril 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 10370. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie c. k. Fiskusa imieniem funduszu podstku spadkowego, dla zaspokojenia podatku spadkowego z massy ś. p. Jana Daszkiewicza w kwotach 532 ZR. 43 kr. i 120 ZR. w mon. konw. należącego się, wraz z procentami i kosztami prawnemi, publiczna aprzedaż Summy 7000 Złp. niegdyś Jana Daszkiewicza własnej, na Summach 12,960 Złp. i 450 Dukatów w stanie biernym dobr Wyżłów ciażacych, tudzież na summie 40,000 Złp. w stanie biernym części dóbr Probużno, Hryńkowce i Zalesie hypotekowanej, nakoniec na Summie 160,966 Złp. w stanie biernym dobr Kluince ciążącej, zabezpieczonej, przedsięwzieta będzie. i w tym celu termin na dzien 24. Czerwcai 1842 r. godzine 10. przed południem stanowi się.

Warunki sprzedaży są następujące:

1) Za cene wywołania bierze się nomiualna wartość Summy 7000 Złp. czyli 1750 ZR. W. W.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest pięć od sta czyli 87 ZR. 30 kr. w W. W. jako zadatek do rak Komissyi licytacyjnéj w gotowianie złożyć, który najwięcej oliarującemu w pierwszą połowę ceny kupna wliczonym, innym zaś kupującym po licytacyi zwióconym bedzie.

3) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, pierwszą połowe ceny kupna w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia rezolucyi licytacyję do wiadomości sądowej przyjmującej, drugą zas dopiero w przeciągu trzech miesięcy sądownie złożyć.

Gdyhy zaś jeden lub drugi wierzyciel wzbraniał się, zapłatę przed prawnym lub umówionym terminem wypowiedzenia przyjać, nateuczas kupiciel:

4) obowiązanym będzie te ciężary w miarę

oharowanej ceny kupna na siebie przyjąć.

Ciezary czyli protonsyje monarchiczne przy

nim nie zostawia się.

5) Gdyby pomieniona Summa za cene wywołania sprzedaną być nie mogla, tedy na powyższym terminie takowa nawet niżej tej ceny za

jakakolwiek badź sprzedana bedzie.

6) Skoro najwięcej ofiarujący szacunek kupna złoży, lub udowodni, że wierzyciele swoje pretensyje przy nim zostawić sobie życzą, natenczas mu się dekret własności wyda, i długi na Sumnie w mowie będącej ciężące wyoxiabulowane, ajna złożony szacunek kupna przeniesione będą. Gdyby tenże przeciwnie

7) niniejezym warunkom sprzedaży w którymkolwiek bądź punkcie zadosyć nie uczynił, tedy Summa ta, jego niebezpieczeństwem i kosztem w jednym tylko terminie licytacyjnym sprzedaną

bedzie.

 Co do ciężarów na rzeczonéj Summie ciążących odsyłają się chęć kupienia mający do Ta-

buli krajowej.

9) Na przypadek zaś, gdyby oprócz podatku spadkowego na sprzedać się mającej Summie ciażącego, tymczasem jakie inne ciężary przybyły, tedy w moc §§. 148 i 152 ustaw sądowych i Okólnika z dnia 11. Września 1824 tenże sam dzień 24. Czerwca 1842 godzina 10. przed południem do ustanowienia zwalniających warunków licytacyjnych pomienionej Summy7000 Złp. niniejszem stanowi się.

O czóm c. k. Fiskus, spadkobiercy ś. p. Jana Daszkiewicza do rak ich opiekuna Pana Kazimierza Dramińskiego, i sądowy Adwokat JPan Zmińkowski jako ustanowiony poprzednio zastępca owych wierzycieli, którzyby w przeciągu tego czasu z swemi prawami do Tabuli krajowej

weszli, zawiadamiają się.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 11. Kwietnia 1842.

Ankundigung. (1440)Donnerstag den ibten Juni 1842 mird über ben Bedarf der pro anno 1845 fur das t. f. Militar-Fuhrmefend-Material-Depot zu Drohokycz erforderlichen ber Radreif, den Urbeits, 10 Leeg, Feuerplatten Dess und huf-Gifen, Buf- , Bret., Solosa, Rabm= und verzimme Sauler - Magei, Holyschrauben, Bolitoblen, Wagenschifter, Opagat, Bonn, Sattlerleim, linfcblitt, Clauenichmaly, Lein-, Terpentinopt, Gilberglatte, weißel Bitriot, Odergelb, gange Uchsen, Blaben, Gelden, Speichen, Bangwieden, Deichfelftangen, Leiterbaume, Leiterscowingen, pordere, bintere Urm, Kupfflock, Schanten, hintereppel, Beibfdreiter, Beichlen, Bagprugel, Wagdeittel, Gica, Ernger, Wagen: bunde, Schufteblenbaumel, Weinbaume, Bebenladen, Tifchler-Bretter, Schaufer und Rrampen, Stiele, Handy Gete und Schrottmeibel hammer,

Buf., Run's, Schiens und Schlege und Mutterla ftempel, Feuer-, Band- und Beifgangen, große und drieckigte Schmiedfeilen, Befolagbammer, Beich aggangen, Bufrafpel, Werkmeffer und Sauflingen, Feilkloben, grade und halbrunde Reilen, unbefchlagene mittlere Umbofftode, Stothaden, Tippels, Bwide und Nagel-Bohrer, Schlicht- und Schirf-Bobel fammt Gifen, große und fleine Band. fagen mit Gestell, Gage-, Bobrer-Feilen, ordinare Schleifsteine Gattlerscheere, Bandmeißel, Schniger, große Bobrer, Feilen, Raspel, Streider, Leimpfannen, Leimpinsel, Kummet: und Sattel-Haggen, große und fleine Gattel-Rlammern, vordere und bintere Zugstränge, Obergurten, Kumetho ger neuer Urt, Rollen-Schnallen mit Dorn, Burten-Schnallen mit Dorn, Dorn ohne Schnallen, Rummetringe, Plachenreife, Afpannige Wagenflechten, alter und neuer Ut, Bauchwieden, Fouragierftricke, Rebfonure unbeschlagene Trankbuttel, eiferne Schairfeln, Bagenschmiertogel obne Strid, Futterfcwingen , Racratichen , Pettichen mit Stiel, neuer Art, Worhangschlöffer, Borftwifche, Borftenbefen, birtene Rebrbefen, Unstreichpinfel, bolgerne Kannen, Schaufeln und Rechen, Farbenloufer und Solzbacken, eine Ligitagion im Schmidh'ichen Baufe sab Nro. 9 414tel ne in dem rothen Rlofter Bormittage um 10 Uhr absehalten, wozu alle Lieferungeluftigen mit dem Bemerken eingelaben werden, daß der beilaufig erforder'ich werdende Bedarf hicran, in der Landes-Posto-Commando-Kanzlei in den gewobnlichen Umtoftunden, fo wie auch bet der Ligitazion felbst einzesehen werden konne, und baf fich diefelben vor Beginn der Ligitagion in Betreff ihrer Vermögens = Umftande und ibres untadelhaften Lebenswandels mit Magiftratsoder ottsobrigfeitlichen vom Jahre 1842 lautenden Beugniffen auszuweisen, und das von ber E zitazions. Kommission bestimmt werdende Dadium gu erlegen baben, da derjenige, welcher bas ein ober bas andere nicht vorzuweisen oder zu teiften vermag, jur Ligitagione-Berhandlung nicht zugelaffen werden wird.

Pr. f. f. gal. Militar-Fuhrwefens-Landes-Pofto-

Lemberg ben 6ten Mai 1842.

Nro. 1173. Bon ver Oekonomie-Berwaltung der kon. Haupsstadt Lemberg werden nachstehende mittaroflichtige Individuen, als: Andreas Socha aus Kleparow H. 53, Franz Flak aus Kleparow H. 68, Casimir Ozga aus Zamaistynow H. 42, hiemit vorgeladen, binnen drei Monaten das ist, tangsteus bis 4ten Lugust 1842 um fosteherer hieramts zu erscheinen, als im widrigen Fille dieselben als Mekrutirungsstüchtlinge nach den bestehenden Vorschriften behandelt werden.

Lemberg am 4ten Mai 1842.

2 1

Mro. 3039. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Folge des h. 273. des b. G. B. Victoria Gole von Skrochowska wegen Wahnsinn unter Kuratel geseht, und zu ihrem Kurator sowohl in Rücksicht der Person, als des Vermögens, Herr Mansust von Skrochowski bestellt worden sei.

Mus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg am 20. Upril 1842.

(1480) Ediftal = Vorladung. (2)

Mro. 40. Iwan Leskow ex CN. 16 geboren im Jahre 1814 wird zur Rückehr in seine Heis math mit dem Bemerken vorgeladen, daß er wisdrigens als Rekrutirungsflüchtling behandelt wersten wurde.

Dominium Bilka królewska am 1. Mai 1842.

(1513) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 52. Von Seiten der Conscriptions-Obrigkeit Lippa, Sanoker Kreises, wird der abwesende mititärpflichtige Unterthan Jan Smulski H. M. 95, 1820 geboren, zur Ruckehr binnen 4 Wochen angewiesen.

Lippa am 4ten May 1842.

(1481) Einberufungs-Ebift. (2)

Nro. 226. Vom Dominio Dunajow Brzożaner Kreises werden die unbefugt abwesenden auf den Assentias berusenen Juben aus Dunajow: Salamon Thur von Haus-Nro. 16 und Isaac Marcus von Haus-Nro. 5 vorgeladen binnen sechs Wochen nach der Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in die Lemberger polnische Zeitung bierams zu erscheinen, als soust dieselben als Rekrutirungestüchtslinge behandelt werden würden.

Dunajow am 1. Upril 1842.

(1506) **&** d i f t. (1)

Mro. 28. Von Seiten des Dominiums Przybowka, Jasloor Kreises, wird der militarpstichtige Lulias Galuszka sub Cons. Nro. 34 hiemit aufs gefordert, binnen längstens 3 Monaten bieramts zu erscheinen, als widrigens gegen denselben das geseliche Verfahren eingeleitet werden müßte.

Pezybowka am 30ten Upril 1842.

Mro. 141. Dom Dominio Zabie im Kedemyjaer Kreise werden nachbenannte sich mährend der
heurigen Kebung gestüchteten Militärpstichtlinge
und Zabier Unterthanen, als: Olexa Szorban
auß Haus-Mro. 87, Tymosy Szkumatczuk auß
Ho. N. 195, Heat Bendejczuk auß H. M. 654,
Semen Tupeluk auß H. M. 243, Tanasi Szpindzak auß H. N. 281, Haurilo Koržuk auß H. M.
661, Iwan Szuiletiuk auß H. M. 688, Iwan Se-

meniuk aus H. N. 74, Adam Riermoszczuk aus H. N. 585, Illa Kiciak aus H. N. 670, Andriy Tarkiewicz aus H. N. 110, Samuel Kuryluk aus H. N. 145, Iwan Koniszczuk aus H. N. 156, Paul Pawluk aus H. N. 199, Tanasy Szkumatczuk aus H. N. 537 und Fidor Dańczuk aus H. N. 335, anmit vorgeladen, binnen längstens seens Wochen von der ersten Einschaltung dieser Worladung an gerechnet, zurückzukehren und sich auf den Ussenheit zu stellen, als sonst gegen dieselben die mit dem neuen Auswanderungs-Patente vorgezeichnete Umtshandlung als gezen unbefugt Abwesende eintreten müßte.

Zabie den 7ten Upril 1842.

(1566) It a ch r i ch t. (1)

Nro. 14643. Zur Besetzung der in Pilsno spestemistrten, mit einer Bestallung jährlicher Fünspig Gulden C. M. aus den städtischen Renten verbundenen Stadthebammenstelle, wird hiemit der Konkurs bis Ende Juny 1842 eröffnet.

Bebammen; welche diese Stelle zu erlangen wunschen, haben ihre dießfälligen Gesuche unter Beibringung einer beglaubigten Ubschrift ihres Diploms und der legalen Nachweisung ihres Usters, der Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, ihrer Moralität und der bisher geleissteten Dienste, binnen der sestgesten Frist bei dem Pilsnoor Magistrate einzureichen.

Wom f. f. Landed-Gubernium.

Lemberg am 22ten Upril 1842.

(1564) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 4698. Die Ubfischung der Oprylowcer zwen Teiche, nämlich des einen im Dorfe Oprylowce selbst, und des zwenten na Bidaszowie asnannt, wird im Lizitationswege an den Meiste biethenden verpachtet werden.

Bu diefer Ligitation wird der Termin auf den 2. Juny 1842 um 9 Uhr Vormittags in der hiesigen Kreisamtskanzlen bestimmt, und im Falle des ungunftigen Erfolges diefelbe am 8. und 14.

Jung 1842 wiederholt werden.

Der ausgemittelte Fiskalpreis beträgt für die Ubfischung der beiden oberwähnten Teiche 125 fl. 50 fr. C. M. und das des Reugeldes zehn Prozente davon, mit welchelt sich jeder Lizitations-lustige zu versehen, und solches vor Unbeginn der Lizitation zu erlegen hat.

Bu dieser Elzitation werden auch Juden zugelaffen, und find bloß alle diejenigen ausgeschlossen, denen ein geschliches hinderniß im Wege fieht.

Die ubrigen Bedingnisse werden vor Unbeginn der Lizitation Gentlich verlesen.

(1563) Antundigung. (1) Mro. 5921. Die Keniger fladtische Propina-

Tarnopol am 27ten Upril 1842.

rion wird auf die Zeit vom 1. November 1842 bis Ende Oktober 1845 verpachtet, und der dießfällige Termin zur Vornahme der Lizitationsverhandlung auf der 6. Juny 1842 festgesett.

Lizitationslustige haben versehen mit dem 10% Vadium von dem zum Fiskalpreise anzunehmenden gegenwärtigen Pachtschillinge iährlicher 5167 st. 5.5 fr. E. M. um die 10te Vormittagsstunde sich in der Kentyer Magistratskanzlev einzusinden, wobei bemerkt wird; daß schon bei diesem Verhandlungstermin nach Umständen auch Anbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden. K. Kreisamt Wadowice am 30. April 1842.

(1526) **E** b i f t. (1)

Mro. 288. Bom Dominio Poremba wielka, Sandecer Kreises, werden nachstehende vom Hause unbesugt abwesende militärpslichtige Individuen, als: Joseph Garleta aus dem Dorfe Kunine sub Cons. Nro. 405, Mathias Dziedzina aus dem Dorfe Lostowka sub Cons. Nro. 10, Adalbert Weglarz sub Cons. Nro. 98, Johann Weglarz sub Cons. Nro. 98, Johann Weglarz sub Cons. Nro. 90 Johann Weglarz sub Cons. Nro. 93, jur Buckehr in ihre Heimath binnen 3 Monaten aufgefordert, widrigens diesselben als Rekrutirungsstüchtlinge erklart und bespandelt werden würden.

Poremba wielka am 7. May 1842.

(1455) Edict m. (1)

Nro. 11791. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense D. Simeoni l'anizel, qua haeredi olim Petri Brnner, alias Gregorii Pantzel modio praesentis Edicti notum reddit: contra cundem inter alios haeredes olim Petri Bruner alias Gregorii Pantzel, ex parte D. Henrici Com. Dulski sub praes. 20. Aprilis 1842. ad Nrum. 11791. actionem puncto extabulationis de bonis Hawcze Summarum 1200 fl. et 600 fl. M. C. cum subonere exhibitam, et hodierno Decreto ad assumendum has in Causa processum oralom terminum in diem 3. Augusti 1842. hora decima matutina prachxum esso. Ob commerationer praecitati Simeonis Pantzel ignotaut, eidem ejusdem periculo et impendio fradicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domici Advocati Rodakowski qua Gurator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norman pertraciandum out. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum et destinato sibi catrono dicuments et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominanduro, ac ea legi conformiter facienda, quea defensioni causae proficua esse

videntur: ni fient et cause neglecte fuerit, damnum inde enetum propries culpse imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium. Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1550) K it it d m a ch it n g. (1)
Mro. 4713—842. Wom Magistrate der königs. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird kund gemacht, daß die öffentliche Feildiethung der in Lemberg nub Nro. 183 314 gelegenen zu der Joseph und Rosalia Kohmennischen Kridamasse gehörigen Realität, daß ist, das Haus sammt dem Nuhungseigenthum des Grundes in einem Termine am 22ten Juny 1842 um 3 Uhr Nachmittags in dem Rathhausgebäude, und zwar in dem Oral = Kommissions = Zimmer unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1iens. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth von 4193 ft. 2 fr. R.

M. angenommen.

2tens. Die Kauflustigen sind gehalten den 10ten Theil des Schähungswerthes als Angeld zu handen der Lizitazionskommission zu erlegen, weicher Betrag zurückgehalten und dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber sogleich nach beendigter Feilbierhung zurückgestellt werden wird; jedoch wird jenen Hapothekarzläustigern, welche liquive Borrecht genießende Forderungen auf der zu veräußernden Realität haben, nicht auch ohne Erlag des Angeldes im Baaren, jedoch nur unter der Bedingung gestattet, wenn sie sich ber der Lizitazion ausgewiesen haben werden, daß sie das frägliche Angeld auf ihren Forderungen grundbücherlich sicher gestellt haben.

Btens. Das nach dem Lien Punkte von dem Meiftbiethenden erlegte, und in dem gerichtlichen Depositenamte juruckgehaltene Ungeld wird nur für den Fall, als der Kaufer alle weiter unten folgenden Lizitazionebedingungen erfüllt haben wird, für Rechnung deffelben auf die im zweiten Puntte bestimmte Urt verwendet werden, widrigens verliert er das Eigenihumsrecht bes erlegten Ungeldes, solches wachst der Krida-Massa zu, ja fogar der Meistoiethende wird verpflichtet senn, jegliden der Maffa etwa verurfachien Schaden aus einem besonderen Fonde zu vergüten, ohne daß er berechtiget ware, irgend einen Erfat aus der Masse, aus was immer für einem Rechtsgrunde anzusprechen, wenn auch in ber auf seine Gefahr und Roften auszuschreibenden und in einem einzigen Termine abzuhals tenden Lizitazion ein Mehrvoth erzielt wurde : dagegen find jene Glaubiger, welchen das Recht eingeräumt wurde, ohne Erlag des Ungeloes im Baaren gegen Sicherstellung debfelben zu ligitiren, gehalten, in das grundbücherlich einzuschaltende Dofument eine der obigen Berbindlichkeit entsprechende Rlausel aufzunehmen, und auch diesels be auf ber zur Sicherheit angebothenen Forde-

rung ju intabuliren.

4tens. Die zu veräußernde Realität wird mit Ausnahme der auf dem Grunde haftenden Lasten schuldenfrey feilgebothen und dem Käufer nach erfolgter Ausweisung, daß er den angedothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen vom Zustellungstage des über den zur gerichtlichen Wissenschaft genommenen Lizitazionsakt erstoßenen Bescheides an gerechnet, an das gerichtliche Depositenamt erstegt habe, sogleich in demselben Zustande nach vorläusiger Uibertragung der dem Grunde nicht anklebenden Lasten auf den Kaufschilling eingeantswortet und derselbe in den physischen Besit einsgesührt werde.

Wenn dagegen einer von den im Abfahe 2. angeführten Spothekarglaubigern Meistbiether werden sollte, so wird demselben gestattet seine Korderungen, in wiesern solche in den Kaufschilling
fallen, nach Darthuung des unbestreitbaren Borrechtes zu kompenstren, daber nur den, seine Forderungen übersteigenden Rest an das gerichtliche
Depositenamt binnen 30 Tagen gerichtlich zu er-

legen. -

5tens. Wofern der Käufer die zum Erlage des Kaufschillings bestimmte 30tägige Frist nicht zuhällt, verfällt er der Strenge des 3ten Lizitazionspunktes, wird als Vertragsbrüchig erklärt, auf seine Gefahr und Kosten eine neuerliche in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben und diese Realität um jeden Preis pintangegeben werden.

Stens. Diefe Reglitat wird bei ber gegenwartigen Ligitagion auch unter bem Schabungswerthe

feilgebotben werden.

Ttens. Kauflustige, benen auch Juden belgezählt werden, sind angewiesen, die nothige Uuskünfte rucksichtlich ber dem Grunde anklebenden Lasten in der Stadttafel dagegen bezüglich ber Steuern die der Käufer vom Lage des angelretenen physichen Belbes auf sich zu nehmen hat,

in ber Steuerkaffe einzuhohlen.

Bon diefer ausgeschriebenen Lizitazion werden sammtliche Inporbekar- und Gantmasse- Glaubiger, der Mosse Berwalter Inhann Dobrowalski, und Masse-Vertreter ihr Dobrot Onyszkiewicz, endlich alle iene Glaubiger, denen der gegenwartige Bescheib sutweder aar nicht, ober nicht zeitlich vor dem Lizitazionstermine zugestellt werden konnte, durch beil aufgestellten Kurgfor ad actum
fr. Dobrot Czaskowski mit Substituirung des
hen. Dobrot Zmickowski verständiget.

Lemberg am Boten Mary 1842.

### Obwieszczenie.

Nro. 4713/1342. Magistrat król. głównego miasta Lwowa, jako instancyja masse krydalną Józefa i Rozalii małżonków Kohmann pertraktująca, czyni uiniejszóm wiadomo, iż publiczna licytacyja realności tu we Lwowio pod Nrm. 163 3/4 położonej, to jest domu z prawem exafiteutycznem gruntu, do rzeczonej massy krydalnej należącej, w jednym tylko terminie, to jest: dnia 22. Czerwca 1842 o godzinie aciej z południa, w tutejszym Sadzie w izbie dla oralnej Komissyi wyznaczonej, pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

 Cena wywołania stanowi się w Summie 4193 ZłR. 2 kr. w Mon. Ronw. jako warteść mającej się sprzedać realności przez sadową

detaxacyje wydobyta.

2) Każdy kupienia chęć mający jest obowiązanym 10tą część ceny szacunkowej tytułem
zakładu do rak Komissyi licytacyjnej złożyć,
która kupicielowi w cenę kupna wrachowaną,
innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zwróconą będzie; jednakowoż wolno będzie wierzycielom, których pretensyje wygrane
na realności sprzedać się mającej pierwszeństwo mają, także bez złożenia zakładu w gotowiźnie licytować pod warunkiem, jeżeli się
przy licytacyi wywiodą, że zakład ten na swych

pretensyjach tabularnie zabezpieczyli.

3) Zakład według punktu 2go przez najwięcej ofiarującego złożony i w depozycie sądowym zatrzymać sie mający, tylko w tym razie, gdy kupiciel wszystkie niżej następujące waruniti licytacyjne dopełni, na rzecz jogo stosownie do punktu 2go obrocony hędzie, w przeciwnym zaś razio utraci prawo własności do złożonego zakładu, takowy przybywa massie krydalnej, i nawet najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, wszelkie massie krydalnej z powodu niedopołnionych warunków licytacyjnych wynikającą szkode z osobnego funduszu wynagrodzić, nie mogąc się domagać zwrócenia onej z massy jakimkolwiek tytulem, gdyby się w istocie z licytacyi na jego koszt i niebezpieczeństwo rozpisać i w jednym terminie przedsiewziaść się mającej jaki nadwyżek okazał. Zaś wierzyciele, którym wolno jest bez złożenia zakładu w gotowiznie licytować, obowiazani 📭 powyższemu warunkowi stosowna doklaracyje w dokumencie zakład zabezpieczejącym umieścić, i takowa na swei pretensyi zaintabalować.

4) Realneść mająca się sprzedać wolna od dingów, wyjawszy ciężary na gruncie zostające, na sprzedaż wystawioną jest, a gdy kupiciel udowędni, że obsrowaną cenę kupna sprzedaży w przeciagu 30 dni, od dnia doręczenej rezolucyi akt licytacyjny do wiadomości sadowej przyjmującej rachować się mających, do tutejszego depozytu sądowego złożyć, takowa jemu natychmiast w tym tamym stanie, po przeniesieniu ciężarów do gruntu się nieściągających

na cene kupna, za własność przyznaną i w fizyczne posiadanie oddaną będzie. Gdy zaś który z wierzycieli w 2gim punkcie oznaczonych najwięcej ofiarującym będzie, wtedy wolno mu będzie swoję pretensyję, jeżeli takowa w ofiarowaną cene kupna wchodzi, po udowodnieniu niezaprzeczonego pierwszeństwa swojej pretensyi, od ofiarowanej ceny kupna w drodze komponzacyi potrącić, i dla tego tylko resztę swoję pretensyję przewyższającą, do depozytu sądowego w 30 dniach złożyć obowiązanym jest.

5) Gdyhy jednak kupiciel termin 30 dolowy do złożenia ceny kupna wyznaczony nie zachował, ostrości 3go punktu licytacyjnego podpada, za wiarołomnego uznanym, na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa w jednym terminie odbyć się mająca licytacyja rozpisana i ta realność za

jakakolwiek cene sprzedana bedzie.

6) W tym terminie realność ta nawet niżcj

ceny szacunkowéj sprzedana bedzie.

7) Chec kupienia majasy, nie wyłączając Zydów, względom ciężarów do Tabuli miejskiej, zaż względom podatków, które kupiciel od dnia otrzymanego posiadania fizycznego na siebie przyjąć obowiązanym jest, do kassy miejskiej

podatkowej odsyłają się.

O téj licytacyi uwiadamiają się wszyscy wierzycielo tak w hypotekę zaopatrzeni, jakoteż ogółem do massy krydalnéj zgłaszających się, tudzież administrator massy krydalnéj Jan Dobrowolski i zastępca praw massy Pan Adwokat Onyszkiewicz, nakoniec wszyscy ci wierzyciele, którym niniejsza rezolucyja wcześnie doręczoną być nie mogła, przez kuratora ad actum w osobie Pana Adwokata Czajkowskiego zawiadamiają się.

We Lwowie dnia 30. Marca 1842.

(1530) Einberufungs Edikt. (1) Nro. 38. Vom Dominio Solina, Dorf Zubraezo, werden die Rekrutirungspflichtigen Anton Kwiatujak CN. 15, Jazko Rucaba CN. 7, Fedor Mokoj CN. 14, jum Erscheinen in der Umtskanzlep hinnen 4 Wechen vorgeladen.

Solina am 9ten May 1842.

(1530) EinbernfungsEbift. (1) Mro. 32. Bom Dominio Seredaica werden die Refrutirungspflichtigen Peter Bobko EN. 65, Hawrillo Jarczak EN. 98, Onufer Smola EN. 4, jum Erscheinen binnen 4 Wochen vergeladen. Serodnica am 9. May 1842.

(1530) Einhernsungs-Edikt. (1) Mro. 42. Bom Dominio Uheice werden die Refrutirungspflichtigen: Johann Cybulski EN. 21, Roman Szczur EN. 72, Johann Krupa EN. 32, Johann Turkawski EN. 3, Rellmann Suss

EN. 21, Johann Kawecki EN. 41, Boruch Lamm EN. 8; Herach Dymm EN. 20, jum Erscheinen in ber Umtekanzley binnen 4 Wochen hiemit vorgeladen.

Uhorco am 9ten May 1842.

(1530) Vorrufungs - Edift. (1)

Mrv. 28. Bom Dominio Bobrka werden die Refrutirungspflichtigen: Boruch Wind EN. 61, Wasil Kublakowski EN. 1, Paul Laszkiewicz EN. 38, Michael Grebisz EN. 42, jum Ersscheinen in der Umtsfanzlen binnen 4 Wochen hiemit vergeladen.

Bóbrka am 9. Man 1842.

(1505) Ediftal - Borladung. (1)
Mro. 185. Bom Dominio Niedzwiada, Tarnower Kreifes, werben die mititarpflichtigen unbefugt abwesenden:

von Lopuchowa: Blasius Swiston Haus-Olrv. 12,

von Niedzwiada: Johann Raź Haus-Mro. 72, und

Goorg Kreit -- 129, jur Rudkehr in ihre Geymath binnen ber gefetlichen Zeitfrift vorgesaden, als fle fonst nach den bestehenden Borfchriften behandelt wurden.

Niedzwiada am 13ten Upril 1842.

(1542) Ediktal - Vorladung. (1)

Mro. 284 pol. Vom Oberamte ber herrschaft Makow, Wadowicer Kreises, werden nachstehende auf den Uffentplage berufene und bis nun noch nicht erschienenen militarpflichtigen Individuen, und amar: aus Zawoia: Haus-Mro. 382. Adalbert Salata, Nro. 639 Mathias Pirog, Nro. 832 Klemens Baranice, Nro. 494 Michael Marek: aus Skawica: Nro. 186 Michael Balek, Nro. 186 Józef Balek; aus Sydzina: Nro. 118 Johaun Habiniak, Nro. 210 Johann Szpak, Nro. 217 Laurenz Szpak; aus Osielec: Nro. 156 Stanislaus Zareba; aus Juszczyn: Nro. 138 Johann Mozur, Nro. 48 Laurenz Jancarz; aus Biala: Nro. 116 Michael Radwan; aus Maków: Nro. 288 Johann Rowalczyk, Nro. 102 Vincenz Rahka, Nro. 105 Johann Front, vorgeladen, finnen 4 Monaten von der letten Einschaltung ber gegenwartigen Borruffung in ben Beitungeblattern gerechnet, um fo zuverläßlicher hierams ju erfcheinen, und die Ubwesenheit grundhaltig ju rechtfettigen, im Wibrigen Diefelben als Refrutirungefluchtlinge angesehen und hiernach behandelt merben murben.

Maków am 5. April 1842.

(1515) Vorladungs - Edift. (1)

Nro. 2029. Bom Magistrate ber Kreikstadt Czornowitz, werden nachbenannte jur Stellung auf ben Uffentplat berufene mit erloschener und obne ortsobrigfeitlicher Bewilligung abwesende militarpflichtige Individuen, als: von Rosch:

Baus-Mro. 54. Manueli Werenka, 416. Konstantin Pomerlan, aus Czornowitz: Haus-Mro. 22. Johann Adler, 44. Iwan Czechowski, ---105. Peter Vollweider, 139. Sigmund Müller, 170. Karl Klein, \_\_\_\_ 215. Anton Wesner, 330. Ludwig Foki, 340. Aron Schmukler, 343. Leiser Gottfried, \_\_ \_\_\_\_ 400. Chaim Heitner, \_\_\_ 463. Michel Bodnarczuk, 540. Emanuel Zahn, \_\_\_ \_\_\_ 643. Johann Pietrowicz, \_\_\_ 812. Johann Sidorowicz, 866. Jurko Loszak vel Lugaszczuk,

hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen, vom Tage ber Einschaltung des gegenwärtigen Stifts in die Zeitungsblätter um so mehr bei diesem Magistrate zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sonst dieselben als Militärflüchtlinge, nach der Strenge des Gesess behandelt werden müßten.

340. Benzion Schmakler,

373. Michel Florianowicz,

Chernowis am 7ten Mary 1842.

(1557) Listiazions-Ankundigung (1)
Mro. 4819. Um 1ten Juny 1842 wird zur Berapachtung des Tymbarkor städtischen Erzeugungsund Ausschaftsrechtes von Bier, Brandwein und Meth auf drey nacheinander folgende Jahre, das ist: vom 1ten November 1842 bis dahin 1845 die Bersteigerung in der Tymbarkor Kämmereykanzeley, und zwar in den gewöhnlichen Bor- und

Machmittagestunden abgehalten werden. Der Fiskalpreis beträgt 413 fl. 20 kr. K. M. Pachtlustige Unternehmer haben sich am obigen Tage um 9 Uhr Vormittags mit einem 10 prozentigen Vadium versehen in der gedachten Kammerepkanzlep einzusinden, wo ihnen die näheren Lizitaziones Bedingniße, die auch früher daselbst eingesehen werden könnnen, werden bekannt ge-

magt merben.

\_\_\_\_

llebrigens wird noch bemerkt, daß ben dieser obserwähnten Ligitazions-Berhandlung auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Sandoz den 4ten May 1842.

(1565) Rundmachung (1) Mro. 18246. Bur Besehung der bei dem Magistrate in Brzekan erledigten Stelle eines Stadtkassert zugleich geprüften Polizeirichters, womit der Gehalt von Dreihundert Gulden provisorisch verbunden ist, und die Verpflichtung der Kauzions= leistung mit 300 fl. C.M., wird hiemit der Kon-

furs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten Juni 1842 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Brzezaner Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, den Geburtsort, Stand,

und Religion,

b) über die jurudgelegten Studien und erbalienen Befähigungsbekrete jum Stadtkaffler und jum Polizeirichter,

c) über die Kenntniß der deutschen und polni-

ichen Sprache,

d) über das untadethafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde.

o) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Braezaner Magistrats verwandt oder verschmagert feien.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium. Cemberg am 29. Upril 1842.

(1585) Anflindigung. (1) hauses aus harten Materialien in Woynitow wird die öffentliche Lizitazion am 24ten Mai 1842 in der Stryer f. Kreisamtskanzlei um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden. - Der Fiskalpreis für die Professionisten = Urbeiten, für die Bandlauger und Zufuhr, und Beischaffung von Materialien und der Magel und Gifensorten beträgt 2020 fl. 25 114 fr. C. M. Das von den Unternehmungslustigen bei der Lizitazion vorhinein zu erlegende Vadium hingegen 202 fl. C. M. — Zu diesem Baue soll das Dominium Woyniłow dem Unternehmer 26 214 Cub. Riafter Bruchfteine, und 14270 Stud gut gebrannte Maurerziegel, das Dominium Zurawno 40 47,50 Rorez ungeloschien Steinkalt, das Dominium Dolho 12000 Stud derlei Maurerziegel, 58 Stud 4 Klafter lange, 12 Boll breite, 1 1/2 Zoll dicke welche Bretter, und 6736 Stuck 22 Zoll lange 3 1/2 Boll breite gefalzte Dachschindel ohne Bufuhr beigeben, dann haben 7 verschiedene Konkurenzgemeinden dem Unternehmer 227 Band= 189 Zugtage in Matura beizugeben und abzuarbeiten. — Die außer diesem noch erforderliche hand- und Zugroboth hat der Unternehmer von feinem Unbothe ju bestreiten.

Die übrigen Bedingniffe werden bei der Ligi-

tazion felbst befannt gemacht werben.

Vom f. k. Kreisamte. Stryi am 25. Upril 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 1990 Maja 1842.

Areisschreiben des f. t. galigischen Landesauberniums.

Mrs. 20538. Wegen Berabsegung des Eingangszolles fur die aus Ungarn ober Giebenburgen, nach den ubris gen im gemeinschaftlichen Bollverbande befindli= den Provingen eingeführten Ramme von Solg, Born und Bein.

Die f. f. allgemeine Softammer bat fich im Ginverstandniße mit der f. f. vereinigten Soffanglei bestimmt gefunden, ben Gingangsjoll fur die aus ungarn oder Siebenburgen nach den übrigen im gemeinschaftlichen Bollverbande befindlichen Proringen eingeführten Ramme von Solg, Born ober Bein von dem gegenwartigen Betrage von 24 fr. für das Wiener Pfund notto auf 6 fr. herabzuleBen.

Welches ju Folge boben hoffammerdekrets vom 22. Februar 1842 Bahl 8217-257 mit dem Beifat jut allgemeinen Renntniß gebracht, das bie Wirksamkeit dieser Bollermaßigung mit dem Tage der Kundmachung zu beginnen bat.

Lemberg am 1. Juni 1842.

(1586)O zniženiu cla wchodowego od wprowadzonych z Wegier albo Siedmiogrodzkiej Ziemi do innych w spólnym związku cłowym zostających prowincyj, grzebieni drewnianych, rogowych i kościanych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna. porozumiawszy się z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, uznała za rzecz stosowną, zniżyć cło wchodowe od wprowadzanych z Wegier albo Siedmiogrodzkiej Ziemi do innych w spólnym związku cłowym zostających prowincyj grzebieni drewnianych, rogowych i kościanych z dotychczasowej kwoty 24 kr. od funta wiedcńskiego netto (wagi czystej) na 6 kr.

Co sie w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 22. Lutego 1842 do l. 8217-257 z ta uwaga do powszechnej wiadomości podaje. že to zniženie cla wejdzie z dniem ogloszenia

w wykonanie.

Lwów dnia 1. Czerwca 1842.

Kerdinand Erzberzog von Desterreich. Este, Civil- und Militar - General - Gouverneur.

Brang Freyberr Rrieg von Bochfelten, Bubernial - Prafident. Mois Ritter von Stutterbeim, Hofratb. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Mrc. 26660. Errichtung einer Brudenmauthstagion in Zolkow O zaprowadzeniu rogatki do pobiérania mosto-(Jaslour Kreifes).

In Gemäßbeit des hoben hoffammerderretes vom 8ien Mevember 1841 Bahl 45052-708 mird auf ber Straffenstrede zwischen Biecz und Jasto bei der Brucke Mro. 85 bei Zolkow ein neuer Mauthichranken errichtet merden, bei welchem Die Brudenmauty nach ber britten Zarifsflaffe eingehoben werden wird.

Diefes wird gur allgemeinen Kenneniß mit bem Bemerren gebracht, daß bie Ginbebung ber Brudenmauth. Gebühren dofelbft mit dem iten Juni 1842

beginnen merde.

Lemberg am 29ten Upril 1842.

wego w Zułkowie (cyrhulo Jasielkim).

Stosownía do dekretu wysokiej c. k. Kamery nadworoćj z dnia 8go Listopada 1841, do liczby 45052-706 zaprowadzona będzie na gościńcu miedzy Bieczem i Jasłom przy moście Nrze. 85 pod Zolkowem nowa rogatka, na której mostowe podług trzeciej klasy taryfy pobiérane bedrie.

Co sie niniejszem z ta uwaga do powszechnej wiadomości podaje, że pobor mostowego zacznie się tamże dnia 1go Czerwca 1842.

We Lwowie dnia 29. Kwietnia 1842.

Kerdinand Ergbergog von Desterreich. Este, Civil- und Militar-Beneral-Gouverneur.

> Franz Freyherr Krieg von Sochfelden, Gubernial=Prafident. Mons Ritter von Stutterbeim, hofraib. Joseph Mitter v. Bobowsfi, Gubernialrath.

(1302) Obwieszczenie. (2)

Nro. 7549. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszym Edyktem wiadomo czyni, iż w depozycie tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego znajdują się depozyta, o które przeszło 32ch lat żaden właściciel nie zgłosił się, jako to:

 Dla massy Michała Frańciszka Drohojewskiego, a właściwie tegoż małoletnych dzieci:

a) Hweta 209 ZIR. 3 2/4 kr. W. W.

b) Pelnomocnictwo przez Jana Hr. Lubienieckiego z dnia 14. Marca 1810 na osobę Cypriana Romera wydane.

e) Skrypt Cypriana Romera imieniem Jana Hr. Lubienieckiego pod dniem 12. Kwietnia 1810

na 41811 Zip. 16 gr. wydany.

d) Deklaracyja Cypriana Romera w imieniu Jana Hr. Lubienieckiego z dnia 2. Lutego 1811.

e) Instrument kaucyi Maryjanny Xież. Jabłonowskiej z dnia 22. Lutego 1790 na 41811 Złpol. 16 gr. -

f) Wechsel Michała Drohojewskiego z dnia 10.

Czerwca 1787 na 4000 Złpol.

g) Wechsel Michała Drohojewskiego z dnia 19. Stycznia 1788 na 10700 Złp. na rzecz Feli-

ciana Jakubewskiego wydany.

h) Skrypt Michała Drohojewskiego z dola 15. Stycznia 1785 na rzecz Walentyny Gruiny na 6383 Złp. z adnotacyja Summy 717 Złp. wypożyczonej z dnia 15. Stycznia 1786.

i) Wechsel Michała Franciszka Drohojewskiego z dnia 20. Stycznia 1788 na rzecz Anto-

niego Hehda na 8560 Złp. wydany.

k) Skrypt Michala Franciszka Drohojewskiego z dnia 1. Czerwca 1787 na rzecz Jana Micinskiego na 2600 Zip. wydany.

 Skrypt Michala Franciszka Drohojewskiego z dnia 27. Stycznia 1787 na rzecz Michala Drohojewskiego na 2000 Złp. opiewający.

m) Skrypt Józefa IIr. Kuropatnickiego z dnia 28. Lutego 1799 na 41811 Zlp. 16 gr.

2.) Dla Teresy Lipskiej: Skrypt Franciszka Darowskiego z dnia 20. Maja 1806 na 60,000 Złp. z drpezytu wypożyczonych.

3.) Dla massy Jana lirzuckiego:

a) Instrument kaucyi Maryjanny Krzuckiej z dnia 18. Grudnia 1793 na 4179 Złp. 2 gr. wydany.

b) Skrypt obowiazujący Ignacego Laskowskiego z dnia 11. Stycznia 1773 na 1000 Zlp.

c) Skrypt obowiązujący Ignacego Krzuckiego z dnia 10. Marca 1787 na 1000 Złp.

d) Skrypt chowiązujący Józefa Hr. Łosia z dnia 7. Lutego 1793 na 204 Czerwonych Złotych.

 Rejestr pozostalych pieniedzy, tudzież ruchomości i zboża, przez Maryjanne Krucke w Wrześniu 1793 podpisany.

f) Cessyja Stanisława Drzewieckiego różnych

Summ z dnia 28. Października 1766.

8) Skrypt obowiązujący Stanisława Hostki Sa-

dowskiego z dnia 20. Stycznia 1781 na 7600 Zlnol.

4.) Dla Szczepana Rulczyckiego: Kwota 3 ZłR.

183/4 kr. w W. W.

5.) Dla Adama i Eufrozyny z Popielów Łuckich: Hwota 122 ZłR. 8 1/4 kr. w W. W.

6.) Dla Stanisława Padlewskiego:

a) Skrypt Jana Nepomucena Barona Dulskiege z dnia 14. Lutego 1796 na 12,748 Złp. z dapozytu wypożyczonych, dnia 22. Lutego 1796 do Nru. 3932 złożony.

b) Skrypt Rafala Horodyńskiego z dnia 15go Marca 1800 na 7000 Złp. dnia 1. Kwietnia

1800 do Nru. 6333 złożony.

Dla massy krydalnéj Tomasza Łetowskiego: Ikwota 2 ZIR. 50 kr. w W. W.

8.) Dla Marcina Mioduszewskiego:
o) Kwota 49 ZłR. 31 3/4 kr. w M. K.

b) Skrypt niejakiego D. J. Brzozowskiego z dnia 16. Stycznia 1775 na 1000 Złpol. do Nru. 22381/1807 roku złożony.

9.) Dia Stanislawa Szembeka: Kwota 10 ZłR.

w W. W.

10.) Dia massy Szymona Barcikowskiego: Kweta 48 ZIR. 42 2/4 kr. w W. W.

11.) Dla massy Urszuli Glogowskiej:

 a) Instrument kaucyi albo Skrypt Wincentego Głogowskiego z dnia 30. Paździeruika 1804 na wypożyczona z depozytu z téj massy Summe 6063 Zlp. 8 gr.

Summe 6063 Zlp. 8 gr.
b) Instrument assekuracyjny co do Summy 50,000 Zlp. przez Wincentego Głogowskie-

go dnia 20. Lipca 1806 wydany.

12.) Dla Piotra Horodyskiego: Kwota 22/4 kr. w W. W.

13.) Dla Jana Łuckiego: Kwota 136 ZłR. w W. W.

14.) Dla massy kuratelarnéj Maryjanny Hr. Mniszchowéj:

a) Kwota 29 ZIR. 37 kr. w W. W.

b) Raucyja Antoniego Lepkowskiego imienkem Jérzego Hr. Pininskiego dla Wincentego Podoleckiego, administratora dóbr Lisko, dnía 80. Stycznia 1793 zapisana, a dnia 3. Sierpnia 1793 do Nru. 22761 złożona.

c) Ikwit Sebastiana Ostaszewskiego z dnia 8. Lutego 1796 na wybrana w skutek swych należytości Summę 8400 Zipol. wydany, a dnia 2. Sierpnia 1797 do N. 17094 złożony.

d) Kontrakt dzierzawny dóbr Liska, dnia 6. Marca 1797 z Janem Orzechewskim zawarty, dnia 17. Maja 1797 do N. 1800 złożony.

15.) Dla Jedrzeja Paszkowskiego:
a) Ikwota 4 ZłR. 215/4 kr. w W. W.

b) Skrypt dłużny Józefa Radzickiego z dośc 15. Stycznia 1784 na 130 Czerw. Złotych.

c) Skrypt obowiązujący Tomasza Poziomkowskiego z dnia 21. Lipca 1791 na Summe 827 Zipol. 4) Hwit Salomei Paszkowskiej wdowy, z dnia 21. Czerwca 1795 na otrzymaną od Komornika Gniewosza za sprzedane ruchomości kwotę 305 Złp. 24 gr.

 Skrypt Jana Paszkowskiego z dnia 29. Czerwca 1792 na 1000 Czerw. Złotych hollend.

f) Skrypt Jozefa Belzeckiego z dnia 6. Lipca

1777 na 600 Zlp.

g) Skrypt Dominika Prytyka z dnia 6. Marca 1803 na pożyczona z depozytu Summę

4620 Zipol.

46.) Dla Pawła i Ewy małżonków Skorópskich: Cessyja Gryzeldy Dabrowskiej z dnia 4. Grudnia 1765 na 3000 Zlp.

17.) Dla Konstancyi z Kurdwanowskich Brodowskiej: Kwota 126 ZiR. 56 kr. w W. W.

18.) Dla massy Frauciszka Burczyńskiego: Rwota 43 ZłR. 39 1 4 kr. w W. W.

19.) Dla massy Jedrzeja Klateckiego: Kwota

8 ZiR. 24214 kr. w W. W.

20.) Dla Stanisława Chmielewskiego:

a) Instrument rezygnacyjny wsi Malinowki przez Terese Nahujowską na rzecz Stanisława Wieniawy Chmielewskiego na dniu 26. Lipca 1788 wydany.

b) Skrypt Teresy Nahujowskićj na 333 Czerw. Złot. i 6 Złp. na rzecz Stanisława Chmielewskiego dnia 20. Lutego 1794 wydany.

c) Rewers Pelagii Domożyrskić z dnia 3go Czerwca 1802 na odebrane dokumenta, do tejżo massy należące, do Nru. 8861 z 1804 roku złożony.

21.) Dla Antoniego Kryloszańskiego: Kwota

15 ZiR. 22 114 kr. w W. W.

22.) Dla massy Stanisława Filipowskiego, a mianowicie dla tegoż spadkobierców:

a) Skrypt dłużny Tokli Wakulińskiej z dnia

27. Czerwca 1801 na 1000 Zip.

b) Skrypt ohowiązujący Marcina Morawskiego z dnia 21. Czerwca 1800 na 2000 ZIp.

c) Skrypt ohowiazujący Marcina Morawskiego z dnia 21. Czerwca 1800 na 1500 Złp.

23.) Dla massy Xiedza Jana Folgerta: Rwota 26 ZiR. 45 3/4 kr. w W. W.

24.) Dla Xiedza Seweryna Moszynskiego: Kwota 11 ZIR. 59 3/4 kr. w W. W.

25.) Die massy papilarnej Alexandra Nie-

2) Instrument kaucyi Hyacintha Fredry z dnia 25. Listopada 1806 na 70.940 Złp. 20 gr.

b) Wycing tabularny dobr Tuliglowy, Małpa Sarutow etc z duia 12. Stycznia 1807.

c) Prosba opiekunki Franciszki pierwszego małżeństwa Niedźwieckiej, drugiego Jaszowskiej i Historntego Frodry względem wydania z krydy Joachima Potockiego Summy 70940 Zlp. 20 gr. do Nr. 27970 podana z alegatami d. B. C. D. E. F. G. H. I. K. N. 26.) Dla Anny z Spończów Nizielskiej: Kwo-

ta 13 ZIR. 21 1/4 kr. W. W.

27.) Dla Marcina Nowosielskiego: Instrument darewizny części w Bilinie wielkiej położonych Luka i Zarudzio przez Julianne Nowosielska dnia 20. Lipca 1804 wydany.

28.) Dla Juliany Rzewuskiej:

 a) Kaucyja Ignacego Skarbka i Tomasza Janiszewskiego z dnia 2. Maja 1802.

b) Skrypt Starozakonnego Mendla Lindera z dnia

3. kwietnia 1800 na 1000 Złp.

c) Skrypt Maryanny Stadnickiej z dnia 4. Lutego 1802 na 1000 Złp.

d) Wexel Fryderyka Kabrytta z dnia 6. Lutego 1793 na 2264 Czerw. Zł., 15 Złp.

29.) Dla Jana Spawentego:

a) Kwit kassy kameralnéj z dnia 8. Lutego 1801 na złożony przy licytacyi części Wę-

grzoc zakład w kwocie 200 ZłR.

b) Kwit kassy kameralnéj z dnia 25. Lutego 1801 na złożony podczas licytacyi części Zabłonce do Śgo Fioriana zakład w kwocie 170 ZIR.

c) Kwit Kassy kameralnéj z dnia 25. Lutego 1801 na złożony podczas licytacyi części Zabłocie do Śtéj Ursuli zakład w kwocie 150

ZIR.

 d) Summaryjusz rozmait, ch Summ u różnych dłużników zostających.

Mainzha domous anie

c) Książka domowa, spis Summ kapitalnych i prowizyi od tychżo należących sie zawiśrająca.

f) Kwit Kassy kamerelnéj z dnia 11. Maja 1808 na 19341 ZiR. 36 kr., jako część ceny kupna dóbr Pogwizdowa i Nięszkowie zapłaconych.

30.) Dla Ignacego Wilczkowskiego: Kwota 2/4 kr. w W. W.

31.) Dla Joanny Zawieszyny: Kwota 125 ZlR.

32.) Dla massy Jana Ancuta: Kwota 63 ZłR.

16 2/1 kr. W. W.

83.) Dla Skarbu najwyższego od Anteniego Wieniawskiego: Kwota 1 ZlR. 18 1/4 kr. W. W.

34.) Dla Dominika Barona Błazowskiego: Skrypt Józefa Szczepańskiego z dnia 8. Marea 1806 na 10307 Złp. — dnia 10. Czerwca do Nr. 6867 złożony.

35.) Dla Józefa Hr. Miera: Kwota 206 ZłR.

44 8/4 kr. w W. W.

36.) Dla Maryanny, a właściwie Magdaleny Białoskórskiej: Kwota 6 ZlR. 16 kr. w W. W.

37.) Dla Antoniego Czułowskiego: Kwota 15

ZIR. 42/4 W. W.

98.) Dla Xiedza Schastiana Kwapińskiego: Kwota 59 1/4 kr. W. W.

89.) Dla Pawla Piotrowskiego: Skrypt Josefa

3 1

Szczepańskiego z dnia 4. Stycznia 1806 na 8000 Ztp. dnia 14. Kwietnia 1806 do N. 4374 złożony.

40.) Dla Stanisława Korytki, małoletniego syna 6. p. Józofa Korytki: Deklaracyja Ottylii Korytkowej z dnia 4. Maja 1805 względem 4téj części procentów od Summy 38324 Złp. jej małoletniemu synowi Stanisławowi Korytce należących się, dnia 30. Kwietnia 1806 do N. 28267 złożona.

41.) Dla Maxymiliana Kniszewskiego: Kwota

1 ZR. 312 4 hr. W. W.

42.) Dla Alexandra Kaweckiego: Kwota 1 kr. W. W.

48.) Dla Franciszka Redzierskiego z Merysz-

czowa: Hwota 33 ZR. 10 kr. W. W.

44.) Dla Tekli Krajewskiej: Kwota 1 ZR.

57 3 4 kr. W. W.

45.) Dla Ludwiki Daszkiewiczowej: Kwota

207 ZR. 43 1 4 kr. W. W.

- 48.) Dla Xiedza Macieja Drohobeckiego Expijarysty przy probostwie w Rzeplinie Cyrkułu Zamośckiego użytego: Kwota 3 ZR. 26 1 4 kr. W. W.
- 47.) Dla Waleryi Drohojewskiéj: Kontrakt przedślubny między Janem Hr. Lubienieckim i Waleryją Drohojewską dnia 4. Marca 1805 zdziałany, a dnia 4. Lutego 1808 do Nru. 1974 w Depozycie zachowany.

48.) Dla Franciszki Nadwodzkiej, albo dla massy Dobrowskiego: Skrypt Pawła Dobrowskiego, dnia 20. Stycznia 1783 na rzecz Franeiszki Nadwodzkiej na 2000 Ztp. wydany. 49.) Dla Antoniego Węglowskiego: Transak-

49.) Dla Antoniego Weglowskiego: Transakcyja dnia 28. Stycznia 1792 z malżonkami Horochami względem dóbe Myślatycz zdziałana de

N. 2144|1797 r. zložons.

50.) Dla Fryderyka Graw, Koncepisty gubernijalnego: Skrypt niejakiego Alfson, dnia 30. Listopada 1792 na 500 ZR. na rzecz tegoż siostry Karoliny Alfson w Auspitz wydany, dnia 3. Maja 1808 do N. 14951 złożony.

51.) Dla Xiedza Jakóba Horszyńskiego: kwota

5 ZR. 36 3 4 kr. W. W.

52.) Dla Jana Amos Jaworskiego, Komornika

Przemyślakiego:

4) Raucyja przez Szczepana Bilińskiego dnia 13. Marca 1807 na 12000 Złp. albo 3000 fl. dla Komornika Jana Amos Jaworskiego zapisana, dnia 7. Lipca 1807 do N. 20432 złożona.

b) Wyciąg tabularny części dóbr Słońska.

53.) Dla Alexandra Jaszowskiego: Kwota 13 1 14

kr. W. W.

54.) Dla Franciszki z Hordyńskich Jaszowskiej 1go małżeństwa Niedźwiecka: Transakcyja Franciszki Jaszowskiej względem małoletnich po Alexandrze Niedźwieckim pozostałych dzieci z Antonim Niedźwieckim duja 10. Lipca 1803 za-

warta, e dnia 28. Kwietnia 1806 r. do N. 10837

55.) Dla Xiedza Michata Lewickiego:

a) Skrypt obowiązujący Jana i Magdaleny Słonieckich małżonkow z dnia 10. Września 1777 na 126 Złp.

b) Wexel Antoniego Rocieya z dnia 11. Lutego

1780 na 100 Złp.

c) Wexel tegoż samego z dnia 1. Marca 1780 na 100 Złp.

 d) Wexel tegož samego bez daty na 100 Złp.
 c) Skrypt Piotra i Katarzyny Cybulskiej z dnia 27. Kwietnia 1781 na 2 Czerw. Złote.

f) Skrypt Józefa Jakielskiego z dnia 5. Sierpnia

.1783 na 120 Złp.

g) Skrypt Jana Lomikowskiego z 8go Maja 1786 na 3 Czerwone Złote.

h) Skrypt Seweryna Swiżyńskiego z 1. Czerwca

1796 na 100 Zlp.

i) Skrypt Pawła Krynickiego z 19. Marca 1796 na 10 Złp.

k) Wexel Jana Manuardy z 28. Lipca 1798 na

200 Złp.

 Skrypt Jana Jaworskiego z 6. Października 1798 na 100 Złp.

m) List M. Cetnerskiej z dnia 8. Lipca 1798

kwote 8 flpol. zabezpieczający.

n) Dokument z 23. Stycznia 1772 na 40 flpol.
w którym imie i nazwisko nie są czytelne.

o) Dekret konsysteryjelny z 21. Gendaia 1794 Xiedza Michała Lewickiego kapelanem przy więźniach mianujący.

 P) Rezolucyja Biskupa z 21. Lutego 1801 względem pensyi Niędza Michala Lewickiego, jako

kapelana przy więżniach wydana.

q) Wyrok Magistratu Lwowskiego z 27. Lipca 1786 w sprawie Michała Lewickiego przeciw massie krydalnej Jonasza Majerowicza o 27 Czorw. Złot. wypadły.

r) Wyrok klassyfikacyjny Magistratu Lwowskiego dnia 27. Sierpnia 1789 w sprawie Xiędza Lewickiego przeciwko massie krydalnej Mendla

Józefowicza o 869 Złp. wypadły.

5) Rezolucyja Prokuratora Kamery z dnia 27. Lutego 1804 względem czynszu od Jakóba Krzyżanowskiego w kwocie 24 ZR. się pależącego.

t) Řezolucyja Magistratu Lwowskiego z dnia 20. Października 1796 exekucyję Summ 30 Czerw. Złot. i 18 ZR. 51 kr. przeciwko starozakonnym Leibie Beycie Zelmanowiczom małżonkom pozwalająca.

"") Wyrok Burmistrza Lwowskiego z 8. Pażdziernika 1781 przeciwko niejakiemu Kossaraba, względem oddania niektórych mate-

ryjałów do budowli. w) Wyrok Burmistra Lwowskiego z 9. Października 1781 przeciwko Szmayło Wolfowiczowi wzgledem oddania zegarka wypadły.

x) Rewers Jana Szymanowskiego z 19. Marca 1802 na książkę pod tytułem: Dysputacyja

Zyda z Katolikiem.

y) Kontrakt miedzy Xiedzem Michałem Lewickim i Jakóbem Krzyżanowskim względem jakiegoś gruntu parochialnego, dnia 11. Lipca 1800 zawarty.

z) Wexel Marcina Zurowskiego z 23. Stycznia 1799 na 100 Czerw. Złot. na rzecz Anto-

niego Kocieva wydany.

- aa) Zaświndczenie Jedrzeja Kropownickiego w sprawie Antoniego Kocieya względem 80 Czerw. Złot. dnia 20. Sierpnia 1781 wydane. 56) Dia massy krydalnej Ignacego Laskiewicza:
- a) Kontrakt spółki kupieckiej miedzy Ignacym Laskiewiczem i tegoż bratem Wincentym Laskiewiczem dnia 12. Kwietnia 1801 zawarty.

b) Odpis wierzytelny (Bilancyja) téjže spółki za rok 1800 do ostatniego Października z ob-

rachunkiem.

c) Bilancyja kupiecka tejže spółki ostatnich

dni Pazdziernika 1804 zrobiona.

- d) Bilancyja spółki kupieckiej Ignacego Laskiewicza i tegoż brata Wincentego Laskiewicza, dnia 22. Września 1806 do Nru. 17928 złożona.
- c) f) Dwa kwity przez Jagnieszke Laskiewiczowa na odebiene Summy 2360 fl. 9 1/2 kr. i 1451 fl. z sprzedaży ulów i budynków zebrane, z d. 21. Października 1806 do Nru. 27550 dnia 23. Grudnia 1806 złożone.

57) Dia Julijanny 2 Gorzkowskich Lewickiej:

Kwoia 59 fl. 16 1 14 kr. W. W.

58) Dla Magdaleny Niedzwieckiej: Ilwota 67 fl. 10 1/4 kr. W. W.

59) Dla Felixa Nowickiego: Kwota 10 fl.

47 114 kr. W. W.

60) Dla Maryjanny Rosenwerthowej złożona kaucyja Adwokata Antoniego Balińskiego imieniem spadkohierców Stanisława Potockiego: Kwota 10 fl. W. W.

61) Dla Xiedza Jana Pomazańskiego, Proboszcza z Rozdołu: Kwota 22 fl. 41 kr. W. W.

- 62) Dla massy Wiktoryi Poletylowej: Kwota 25 2/4 kr. W. W.
  - 63.) Dla massy Piotra Peterson:
    a) Kwota 4 fl. 7 114 kr. W. W.

b) Skrypt Wincentego IIr. Krasińskiego na 2000 Czer. Złot. Fridrichd'or na przepadło z obowiązkiem płacenia dożywotnie Piotrowi Peterson po 200 Czer. Złot. Fridrichd'or coroznie ulokowacych, dnia 21. Października 1806 w Warszawie wydany.

c) Skrypt Wincentego Szeptyckiego na 4210 Czerw. Złot. na przepadłe wypożyczonych, z obowiązkiem płacenia dożywocie Piotrowi Peterson 100 Czer. Złot. rocznie, dnia 24. Października 1807 w Warszawie wydany.

d) Skrypt Doroty Xieżućj Czartoryskiej na rzecz Petersona na 160 Czerw. Złot. Luis- i Fridrichd'or, tudzież na 500 talarów pruskich, dnia 21. Kwietnia 1806 w Dreźnie wydany. o) Rewers Frauciszka Fischera na futro z 5go

Czerwca 1804.

 Rewers na Wexel Summy 300 Louisd'or przez niejakiego Pillersdorfa na rzecz Petersona bez daty wydany.

g) List niejakiéj Czartoryskiéj do ś. p. Petersona względem winnych onemuż 60 Czerw. Złot. Louisd'or pisany, bez daty, bez wy-

mienienia miejsca i czasu.

64) Dla Xiedza Antoniego Rogalskiego: Skrypt Stanisława i Teresy Sieprawskich, małżonków, z d. 21. Stycznia 1807 na 150 fl. 184/8 kr. tytułem pożyczki — na mocy rozporządzenia sądowego z 3. Lutego 1808 do N. 34225 z Depozytu z massy tejże wydanych.

65) Dla Xiedza Jędrzeja Harassymowicza kau-

cyja: Kwota 5 fl. 24 kr. W. W.

66.) Dla Kazimiérza Rodkiewicza: Kwota 36 fl. 3 8 4 kr. W. W.

67.) Dla massy Xawerego Suchodolskiego, Ro-

mornika Samborskiego:

a) Instrument kaucyi komorniczej przez Szczepana Suchodolskiego dla Komornika Xawerego Suchodolskiego zapisanej, dnia 17. Lutego 1806 wydany.

b) Wycing tabularny dobr Laszek zawiązanych,

na których kaucyja cięży.

68.) Dla massy krydalnéj Mikołaja Skorodyń-

akiego

 a) Spis obligacyj rządowych przez Katarzyne Rossakowska Mikolajowi Skorodyńskiemu ce-

dowanych z d. 11. Lutego 1802.

b) Zaświadczenie urzędowe Kassy miejskiej Lwowskiej z d. 23. Lipca 1801 na podniesione przez Biskupa Mikołaja Skorodyńskiego 12 obligacyj pożyczki wojennej, razem Summe 395 fl. 17 kr. wynoszących.

c) Zaświadczenie Karsy miejskiej Lwowskiej z d. 21. Lipca 1801 na podniesione przez Mikołaja Skorodyńskiego, Biskupa, 10 obligacyj pożyczki wojennej, razem na Summe

439 fl. 49 1 8 kr.

 d) Arkusz z dekretem na pensyję z dnia 13. Września 1799.

- Swit Xiedza Michała Lewickiego na 790 fl. 18 kr.
- f) Koncept do Gubernium z 19. Maja 1803.
- g) Spis pretensyi przeciwko Bielańskiemu z d. 20. Lipca 1798.
- h) List Józefa Dzierzkowskiego z dnia 1. Grudnia 1810.

i) Skrypt dłużny Łukasza Białostockiego z d. 24. Stycznia 1790 na 1070 Zlp.

k) Skrypt tegož samego z d. 24. Stycznia 1799

na 2000 Zip.

A) Skrypt D. Bieleckiego z 5. Kwietnia 1783 na 79 Złp.

m) Rewers Jana Garbaczowskiego z 4. Lipca

1795 roku.

n) List przez M. D. podpisany z 4. Marca 1804.

 Jiarta bianka Xiedza Jakóba Juákiewicza bez daty.

p) Blankiet tegoż samego bez daty.

- Blackiet Grzegorza Jakóba Robierzewskiego na 200 Czerw. Złot.
- 7) Inwentarz substancyi Xiędza Jędrzeja Lipińskiego z 6. Września 1793 przez Komornika Idzellewicza zdziałany.

s) ikwit Jędrzeja Jaworskiego z 15. Lutego 1803 na otrzymane od Xiędza Mikołaja Skorodyń-

skiego 40 fl. 30 kr.

t) Blankiet Wincentego Mazarakiego bez daty.

ii) Rewers Kaspra Spławskiego z 6. Wrzesnia

1797 na 54 Ilpol.

w) Rezolucyja z 19. Meja 1796 do N. 1140.

- a) Rewers na otrzymana assygnacyje wziętych 40 sagów drzewa przez Onufrego Wyszatyckiego z 40. Grudnia 1803.
- y) Spis tych, którzy czynszu dominikalnego nie
- z) Skrypt Franciszka i Antonii małżonków Majersberg z 23. Marca 1809 na summę 20000 złpol. z téj massy pożyczoną.

(11) Wyciąg tabularny kamienicy we Lwowie pod

Nrem. 123. w mieście położonej.

69.) Dla Xiedza Kajetana Stefanowicza, przełożonego kościoła obrz. łaciń. w Starym Siole kwota 114 kr. W. W.

70.) Dla massy s. p. Piotra Wilga, Adwokata

kwota i zr. 57 3 4 kr. W. W.

- 71.) Dla Rarola Wistobockiego substytuowanzgo komornika: Raucya komornicza z dnia 25. ma: ja 1806 na 12000 zipol. przez Tomasza Garlickiego zapisana, dnia 12. Stycznia 1807 do Nru. 77. złożona.
  - 72.) Dla Xiedza Antoniego Wyszatyckiego, kwo-

ta 44 zr. 41 2j4 kr. W. W.

73) Dla Marty Baro: Weltheim:

a) Cessya na summe 50000 złpol. u Aloizego Xiecia Lichtensicina lokoweną, przez Maurycego IIr. Lacy na rzecz Marty Baro. Weltheim dnia 15. Lipca 1801 wydana.

b) Potwierdzenie Krzysztofa Barona Weltheima na otrzymane w administracyc rzeczy ruchome po zmarłym dnia 30. Maja 1800 wydane. 74.) Dla Ludwiki z Poniatowskich Zamojskiej,

kwota 44 zr. 6 214 kr. W. W.

75.) Dla Xiędza Jędrzeja a właściwie Wojcieaha Zgierskiego, kwota 48 zr. 42 2 4 kr. W. W. 76.) Dla Józefa Zakaszewskiego subsytuowane-

go Komornika Brzezańskiego:

 a) Ilaucya komornicza z 10. Listopada 1805 na 3000 zr. przez Walentego Zakaszewskiego zapisaua.

b) Wycing tabularny dobr Podhorce

77.) Dla Augustyna Roranda:

a) Instrument kapitulacyi Teodora Hr. Potockiego 15. Lutego 1782 na rzecz Augustyna Koranda Adwokata na 150 zr. rocznie plació się mających wydany wraz z listem przez niejakiego Kościńskiego pelnomocnika Teodora Hr. Potockiego względem téj kapitulacyi pisany.

b) Wexel jakiegoś Zyda po żydowsku podpisanego z 27. Czerwca 1782 na 4 czerwone złoto.

c) Wexel Maryi Mirier z 14. Ikwietnia 1785 na 34 czerwonych złotych po żydowsku pisany wraz z tłumaczeniem w języku niemieckim.

d) Rewers Rasalii Chrzanowskiej z 28. Listopa-

da 1785 na 200 zipol.

e) Kapitulacya Antoniego Romorowskiego z dnia 1. Września 1786 na 75 zr.

f) Skrypt dlužny Jérzego Rolb z 8. Lipca 4789

ns 16 czer, zlotych.

g) Skrypt Starozakonnego Izaka Unger z 6. Sierpnia 1790 na 8 czer. złotych.

h) Skrypt Jerzego Kolb z 7. Gradnia 1780 na

4 czerw. złote.

 Assekuracya Hilarego Siemianowskiego z 25. Kwietnia 1791 na 200 czerw. złotych.

h) Skrypt družny Karola Oliwy 2 2. Maja 1792 na 3 czerw złote.

1) Assekuracya Jana Gębickiego z 10. Czerwca 1793 na 20 czerw. zlotych.

m) Skrypt dłużny Felixa Triebwasser z 6. Grudnia 1793 na 90 zr.

n) Wexel Starozakonnego Hirsch Majer z 4. Maja 1797 na 12 czerwonych złotych wraz z przyłączoną karteczką po żydowsku pisaną i 14ma rewersami starozakonnego Hirsch Majer, jako pelnomocnika Filipa Veita z 19. Maja 1795 na 50 czerw. złot.

Przeto wszyscy, którzy do wyż wyszczególnionych depozytów jakoweś prawo mieć mniemają, wzywają slę, ażeby w przeciągu jeduego Roku, sześć tygodni i trzech dni, rachujie od dnia umieszczenia niuiejszego Obwieszczenia w Gazecie Lwowskiej, zgłosiłi się, i prawa swoje do tychże wyż wymieuionych Depozytów udowodnili — w przeciwoym zaś razie, jeżeliby w ciągu czasu, niniejszem obwieszczeniem wyznaczonego nikt się nie zgłosił — to wyż wymienione kwoty na mocy istniejacych przej isów najwyższemu Skarbowi jure caduco przyznane i wydane — Dokumenta zaś Registraturze tutejszego C. K. Sądu Szłacheckiego dla zachowania onychże z Depozytu oddane zostaną. Z Rady c. k. Sądu Szłach.

We Lwowie dnia 11. Kwietnia 1842.

(1516) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 7050. Wegen Umstaltung der Brude Mr. 142 in dem Bezirke des k. k. Sanoker Strassen-bau-Kommissariats, Kroscionkoor Wegmeisterschaft in einen gemauerten Kanal, wozu die Kosten auf 118 fl. 26 2/4 kr. K. M. angeschlagen sind. wird die Lizitazions-Verhandlung am 25ten May 1. 3.

(1516) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 3080. Um 31ten May 1842 Vormittags 9 Uhr wird in der Sangkor Kreisamtskanzlei die Lizitazion wegen Uiberlaffung der Reparaturen an der Zegorzor lat. Kirche, der Pfarre Wohn- und Wirthschaftsgebaude mit dem berechneten KostensErforderniß pr. 1692 fl. 53 fr. K. M. abgehals

### (1522) Rundmathung. (2)

Mro. 4524. Bon der k. k. Kammeral Bezirks-Verwaltung zu Stryi wird bekannt gemacht, daß die neu zu errichtende Tabak- und Stempelpapier-Großtrasik in Stryi im Konkurrenzwege mittelft schriftlicher versiegelter Offerten dem Mintestbiethenden, wenn gegen dessen Persönlichkeit rach den Gesehen und der Landesverkassung kein Unstand obwaltet, provisorisch werde verliehen werden. Wegen Verleibung dieser Großtrasik wird hiemit die neuerliche Konkurrenz - Verhandlung ausgeschrieben.

Dieselbe bezieht den Materialbedarf aus dem in der Aerarial-Regie flebenden f. k. Bezirks-Verlage

ju Stryi gegen gleich baare Bezahlung.

Der beiläufige jährliche Verkehr dieser Großtrafik, welcher gegenwärtig 55 Trafikanten zur Materialkassung zugewiesen sind, wird nach dem im 1ten Militär. Quartale 1842 wirklich Statt gehabten Verschleiße an Tabak 17536 st. 32 kr. an Stempelvapier 3079 fl. 12 kr.

Jusammen 20615 fl. 44 fr. und hieron die Einnahme an Allaminua Gewinn vom Labasverschleife pr. 7578 a — 505 fl. 50 fr.

betragen.

Hierbei wird jedoch ausbrudlich bemerkt, daß die mit dem Berschleiße verbundenen Auslagen, für Miethe der Unterkunft, für Beleuchtung, Besteigung u. s. w., nicht in Anschlag gebracht sind, daß demnach der ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Nugen darstelle; daß auch der Verichleiß selbst Aenderungen erleiten kann, und daß das hobe Uerar für die Fortdauer dergleichen Ertragshobe keine Bewähr leiste, wesbalb auch unter keinem Vorwande und unter feinem Titel nachträglichen Entschädigungs oder Emolumenten Erthöhungs Besuchen Gebor aegeben werden wird.

uibrigens hat der Großtrafifant auch die Betheilung der bieher dem Stroer Bezirks-Verleger dugewiefenen Kleintrafifanten mit Materiale, dann die Besorgung des Großverschleißes an die Konlumenten und den Verschleiß des Stempelpapiers Bormittage 9 Uhr in ber Sanokor Kreisamtes tanglen abgehalten, und ben ungunstigen Erfolg am 1ten und 8ten Juny 1842 erneuert werden.

Die Unternehmungelustigen werden biezu mit dem Bepfage vorgeladen , daß ben der Ligitagion das Badium mit 12 fl. R. M. zu erlegen fev.

Sanok am 7. May 1842.

ten, und hieben der baare Patronatsbentrag pr. 398 fl. 1314 fr. R. M. zum Ausrufspreise angenommen werden.

Die Ligitazionelustigen werden mit einem 10 pce. Reugelde pr. 169 fl. 18 fr. R. Dr. verseben, zur gedachten Lizitazions-Verhandlung vergeladen.

Sauok am 25ten Uptil 1842.

unentgelblich zu übernehmen, und ist sonach blos auf den Sabak-Kleinverschleiß-Gewinn beschränkt. Bei der Konkurrenzverhandlung wird der von dem Sabak-Kleinverschleiße ausgewiesene Bruto-Ertrag pr. 505 fl. 50 fr. als Fiskalpreis festgeset, und der Mindestfordernde, welchem die Großtrasis nach geschlossener Verhandsung im Grunte höherer Enescheidung überlassen werden wird, ist sodann verbunden jenen Betrag, um welchen sein Unboth gegen den Fiskalpreis geringer entfällt, in monablichen Raten in vorhinein bei der Stryior k. f.

Rammeral = Bezirfe = Raffe einzugahlen.

Diejenigen, welche fich um die Berleihung dieses Kommissionsgeschäftes zu bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, verstegelten, mit einem Ungelde von 56 fir. fage Fünfzig feche Bulden, welches beim Rudtritte des Erftebers dem hoben Merar anheim fällt, denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenommen werden; wieder zurückgestellt werben wird, dann mit der legaten Machweisung ibret Großjahrigkeit, Des Befines eines jur Beforgung diefes Geschäftes zureichenden Bermogens, und einem obrigkeitlichen Sittenzeugniße belegten Offerten, in welchen der Unboth nicht bloß mit Biffern, sondern auch mit Buchstaben deutlich auszudrücken ift, langstens bis jum 25ten Mai 1842 um 11 Uhr Vormittags bei ber t. f. Cammerol-Bezirks : Verwaltung in Stryi zu überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgesebten Termine einlangen, ober benen eines der bier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, werden nicht

berudfichtiget werden.

Die Verpflichtungen des Großtrafikanten gegen das höchste Uerar, so wie gegen die ihm zusgewiesenen Trafikanten und das konsumirende Publikum sind in der Verlegers = Instrukzion vom 4ten September 1805 und in dem gedruckten Gubernial = Kreisschreiben vom 28ten Upril 1838 Babl 27355 enthalten, und können bei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung eingesehen werden.

Von der f. f. Kam. Bezirks-Verwaltung.

Stryi am 9. Mai 1842.

(1458) Ediftal-Borladung. (1)

Mro. 1341. Nachdem die ohne Bewilligung aus ihrer heimath weggegangenen Militarpflichtigen: Iwan Mularczyk aus haus-Itro. 69 in Serafince, Dmytro Bialoglowka — 82 ——

Danilo Podpilitko — — 163 in Czerniatyn,
Wasyl Kozmenko — — 213 ——
Fedor Prociow — — 257 ——
Iwan Kolcun — — 280 ——

Nom f. Kreisamte. Kotomyja am 30ten Marz 1842.

(1458) Ediktal-Borladung. (1) Nro. 2388. Nachdem die Militärpflichtigen:

Nikolaus und Kurylo Sucholytko aus Haus-Nro. 71 in Stecowa,

klerasin Lenko — 95 aus Russow, welche sich ohne Bewissigung aus ihrer Heimath absentirt baben, über die Dominikal=Vorladung vom 15. May 1841 3. 209, so in der Lemberger polnischen Zeitung vom 25. May 1841 vorkommen, in der festgesekten Frist nicht zurückgekehrt sind, so werden sie hiemit kreisämtlicher Seits zur Rücksehrt in ihre Heimath binnen längstens 3 Monaten und Rechtsertigung ihrer Ubwesenheit unter Undrohung der Behandlung als unbesugt Ubwesenden nach dem Patente vom 24. März 1832 vorgesaden.

Bom f. Kreibamte. Kolomyja am 2ten Upril 1842.

(1458) Ediktal=Vorladung- (1)

Mro. 2221. Nachdem der ohne Bewilligung aus seiner heimath weggegangene militarpflichtige Fedor Zaleski aus Semakowco am Pruth Haus-Mro. 19 geboren, ungeachtet der in dem Lembers ger Zeitungsblatt Nro. 90/1841 enthaltenen Ediktic-Citation seines Dominiums bisher nicht zur puckgekrhrt ift, so wird derselbe kreisamtlicher Seits

Pozew.

Nro. 1341. Ponieważ następujący poddani do wojska obowiązani, jako to:

Iwan Mularczyk z pod Nr. d. 69 w Serafińcu,

Wasyl Hozmenko — — 163 w Czerniatynie — — 213

Fedor Prociów — — 257 — Iwan Kolcun — — 280 — —

z domu bez pozwolenia wydalili się, i pomime, że przez Dominium Serafiniec w Gazecie Lwowskiej z dnia 10. Rwietnia 1841 Nro. 43 edyktalnie powołanymi byli, dotąd jeszcze nie powrócili, przete powołuje się ich teraz ze strony Urzędu Cyrkułowego, aby w ciągu 3 miesięcy wracali i nieobecność swoją usprawiedliwili, inaczej pomimo postępowania z nimi jako przed rekrutacyją zbiegłymi, także podług Patentu z dnia 24. Marca 1832 o bezprawną nieobecność postępowanie przedsięwzięte będzie.

- Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Kołomyi dnia 30. Marca 1842.

Kosma Werecha

P o z e w

Nro. 2388. Ponieważ obowiazani do służby wojskowej: Mikołaj i Ruryło Suchołytko, z Stecowej, z pod Nru. d. 71,

**—** 153,

Danilo Gawryluk - 208, Jozef Wetykhotowa
Jan Statkiewicz 54, Jan Statkiewicz 48, Teodor Najdzich 100, Iwan Fokszan 165. Semen Buczek 212. 250. Jeremy Gawiuk Roman Petraszczuk 166. Harasym Lenko z Rusowa 95. oddaliwszy się z domu bez pozwolenia, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 25. Maja 1841 powołanie Zwierzchności dominikalnej z dnia 15. Maja 1841 do l. 209, w wyznaczunym im terminie nie powrócili, wiec Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszém do powrotu w ciagu 3 miesięcy i usprawiedliwienia się z dotychczasowej nieobecności, grożąc im postanowiona w Patencie emigracyjnym z dnia 24. Marca

1832 na nieprawną nicobecność karą. C. k. Urząd cyrkularny. Kołomyja dnia 2. Kwietnia 1842.

### Pozew.

Nro. 2221. Ponieważ Fedor Zaleski z Simakowiec Nru. domu 19, będąc do wojska obowiązanym, z domu bez pozwolenia wydalił się, i pomimo że przez Dominium swoje Edyktem w Gazecie Lwowskiej Nro. 90/1841 umieszczonym powołanym był, dotąd jeszcze nie powrócił, przeto wzywa go się zo strony Urzędu Cyrvorgeladen, innerhalb von 8 Monaten jurudzutebren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens aber das Versahren gegen fich als unbesugt Ubwesenden nach dem Patente vom 24. Marz 1832 zu gewärtigen.

Bom f. Kreisamte. Holomyja am Lien Upril 1842.

(1490) Konkurs-Ausschreibung. (1)

Nro. 2472. Bur Miederbesetung der erledigten Postmeisterestette in Bartatow, mit welcher nebst der jahrtichen Bestallung von 200 fl. C. M. und dem gesehlichen Privat- und Aerariat-Rittgelder- noch ein fünsperzentiger Fahrpostporto-Untheil und das jahrliche Amtspauschale von 20 fl. C. M. anstatt der einzuziehenden Emolumente gegen Dienstoertrag und Kauzionsleistung im Bestallungsbetrage verbunden ist, wird in Folge hoben hoftammerbekreis vom 22ten Upril 1842 B. 12831 der Konturs mit dem Beisate eröffnet,

(1521) Un f ii n d i g u n g (2) ber f. e. galizischen Rommeralgefällen-Bermaltung.

Mro. 3477. Bur dredjährigen mit 1. Noremeber 1842 onzufangenden Werpachtung des Biers, Brandweins und Meiberzeugungs und Uusschaftsrechts, dann des Weinausschanksrechts in der Staatsbertschaft Podbusz, Samborer Kreises, zu welcher 18 Börfer mit einer Bevölkerung von 15,838 Seelen geboren, wird biemit die Lizitation auf den 1. Juny 1842 mit dem Beisate ausgeschrieben, daß tieselbe in der Podbuszer Wirthschaftsamtsfanzlen um die 10te Vormittagsstunde besonnen, und sofort bie zum ganzlichen Ubschluße sortgeset werden wird.

Mur diefer Rammeralberrichaft besteben :

4) Ein gemauertes großes Bierbrauhaus mit ben baju nothigen Mebengebauben und Reglitaten.

2) Ein gemauertes Brandweinhaus fammt berlep Mafifial, einem großen Brandwein-Magazin und einer berlep Brandweinfpillungs = Pachtereswohnung.

3) Amen landartige Brandweinhaufer und fon-

flige Mugungsgebaube.

4) 185 Jech 1347 Quad Klafter Grundstude

un verschiedenen Parzellen und Orischaften. Die Berpachtung wird sektionsweise und im Sanzen vorgenommen werden, und die Wahl der Bestättlaung tos Resultats einer oder der andern Verpachtungsmodalität der oberen Kammeral-Behorbe überlassen. Der Fickalpreis für

(1333) Edictum. (1)

Nro. 5253. Per Cacsarco Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso, declaratis haore lib a olim Vistiannae Grabitiska, utpote: Dae. Ursulae de Wislockie Com. Grocholska et D. Stanislae Wislocki, de vita et do-

kulowego, aby w ciągu 8 miesięcy powiacał i nieobecność swoję usprawiedliwił, inaczej wlegnio postępowaniu podług Patentu z dnia 24. Marca 1832 postanowionemu.

Przez c. k. Urząd Cyrkulowy. W Kolomei dnia 2. Kwietnia 1842.

bas die Bewerber ihre dieffälligen Gesuche unter Nachweisung des Alters, ber zurückgelegten
Schulen, der bisberigen Beschäftigung und Moralität, dann der Postmanipulations und Sprachkenntnisse, wie auch unter Beibringung legaler Beweise über pen Best des zur Einrichtung und Erhaltung der Post erforderlichen Vermögens längstens die zuren Juny 1842 im geeigneten Wege bei dieser Oberpost-Verwaltung einzubringen haben.

K. K. galizische Ober-Postverwaltung.

Lemberg am 7ten May 1842.

die Erzeugung und den Ausschank des Biere, Brandweins und Methe, dann den Weinausfcank beträgt 3130 fl. 21214 fr. C. M., welder bei der fektionsweifen Berpachtung verhaltnismaßig auf einzelne Gektionen umgelegt ift. Jeder Lizitant hat sich mit einem 10 perzentigen Badium (Ungeld) ju verfeben, und fomien auch schriftliche versiegelte Offerten eingereicht werden. Diese Offerten muffen von ben Offerenten eigenhandig geschrieben, sonst aber mit der Unterschrift zweper Beugen verfeben, und mit dem Badium belegt fenn, den bestimmten, nicht nur in Biffern, sondern auch durch Worte ausgedrückten einzigen Betrag in C. M. entbalten, und es darf darin weder eine Offerte blot auf einige Perzente oder eine bestimmte Gumme über den bei der mundlicen Lizitation erzielten und von einem anderen Offerenten gemachten Meistboth, noch sonft eine Klausel rorkommen, bie mit den Ligitationsbedingnissen nicht im Ginklange mare. Es muß vielmehr die aus rudliche Ertlarung barin enthalten senn, daß sich der Offerent allen Lizitationsbedingniffen unterprebe. Diese schriftlichen verstegelten Offerten konnen vor ber Lizitation, und mabrend derfelben ber Ligiacions-Rommiffion bis jum Abschluße der mundlichen Lizitationsverhandlung überreicht werden.

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen täglich bei bem Podbuszor Wirthschafteamie eingesehen werden.

Lemberg am 20ten Upril 1842.

micilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum D. Juvenalis Roczltewski de praes 17. Februarii 1842. ad Nrm. 5253. contra D. Vincentium Niemczewski exhibi um, infundamento M. 415. et 416. C. J. in partialem satisfactionem Summae 420 Aur. holl.

4

pond. ex tribus quotis per 140 Aur. holl. obvenientibus, coagulatae, cum usuris per 4/100 a die 11. Januarii 1824 usque ad effectivam capitalis solutionem computandis et secundae Instantiae litis expensis in quota 5 fl. M. C. adjudicatis, Sontentiis Fori ddto. 23. Maji 1834. ad Nrom. 5946. et Appellationum Tribunales ddto. 9. Decembris 1834. ad Nrm. 18273. evictae, tum modernae executionis expensarum in quota moderata 21 fl. 36 xr. M. C. applacidatarum, supplicanti D. Juvenali Boczkowski Summa 500 Aur. holl. per ol. Josephum Adel Vincentio Niemczewski titula legati testamento ddto. 4. Januarii 1818. condito inscripta, super bonis Smolaik cum att. pro re ejusdem dehitoris Vincentii Niemczewski, teste libr. Dom. 126. p. 23. n. 52. ou. praenotata, alquae Summae per supplicantem evictae pro hypotheca serviens cum omnibus eidem ad hanc Summam legatam ex testamento et lege obvenientibus juribus et intacta quoad reliquos creditoros suboppignorantes prioritate, pro Summa 140 Aur. annue pendenda et respective 'pro Summa 420 Aur. holl. c. s. c. ex hacce Summa orta ex vi resolutionis ddto. 23. Novembris (12:1) Ronfurs

(1)

ber f. f. galig. Kam. Gefällen=Verwaltung.

Mro. 10234. Es ift die 1te Umtsschreibersstelle bei dem Kaluszor Kammeral-Wirthschaftsamte mit dem Gehalte jahrlicher 250 fl. E M. und 5 n. ö. Klafter Brennibolz Deputat, nebst dem Genuße einer freien Wohnung stabil zu besehen.

Diejenigen, die sich um diese, oder eine andere Umteschreiberestelle, mit gleichem oder geringeren Gehalte von 150 fl. und denselben Rebenemolumenten auf anderen Staatsgutern zu bewerben

1824. ad Nrum. 30243. editae quzesita insolutum attribuatur cum eo, quod in quantum a Summa 500 Aur. holl. Vincentio Niemczewski legata, usurae obvenirent, ex usuris nisi tale quantum, quale ad complementum per supplicantem obliquidatae cum usuris ad diem 11. Januarii 1842. junciae Summae 722 238 Aur. holl. et modernae executionis expensarum in quota 21 fl. 36 xr. M. C. applacidatarum necessarium erit, supplicanti attribuatur, quodve una Tabulae reg. ordinetur, ur hane attributionem in statu activo Summae 500 Aur. relate ad dom. 126. p. 23. n. 52. on. pro re supplicantis D. Juvenalis Boczkowski intabulet.

Cum antem hic Judicii domicilium D. Ursu-lae de Wistockie C. Grocholska et D. Stanislai Wistocki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione Domini Advocati Monkes absentium periculo et impendie pro Curatore constituitar, eidemquo superius memorata resolutio ddto. 12 Aprilis 1842. N. 5253. edita intimatur, de qua resolutione Edictum ist-

hoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Aprilis 1842.

wunschen, haben ibre mit der Nachweisung über die zuruckzelegten Studien, über die bisher geleissteten Dienste, ihre tadelfreie Moralität, über die Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, versehenen Gesuche, in welchen insbesondere zu bes merten ift, ob und in welchem Grade der Bewersber mit einem oder dem andern der hierlandigen Gefallsvem en verwandt oder verschwägert ist, im vorgeschriebenen Dienstwege bis Ende Mai 1842 bei ber Stryor k. k. Kammeral Bezirks Verwalstung einzubringen.

Lemberg am 5ten Upril 1842.

# Doniesienia prywatne.

Wody mineralne.

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godłem złotego krzyża przy ulicy Halickiej pod liczbą 279 we Lwowie otrzymał właśnie transport tegorocznych wod mineralnych, i tak: bilińska, egerską, marienbadzką, sałcerską, fachingerską, pilnawską i wodę szczawnicką, przez całe lato zaś, co dni 14 świeże transporta nadchodzić będą. Oprócz tego poleca się powyższy handel zapasem różnego gatunkų win zagranicznych jakoteż węgierskich, oraz i innych towarów korzennych szczególnej dobecci i pomiernej ceny.

# (1352) Kamienica we Lwowie do sprzedania. (9)

Kamienica pod liczba 366 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej reki do sprzedania za 6000 zr. mon. konw. — tudzież Realność pod liczba 99 2]4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. — Bliższa wiadomość w handlu Fryderyka Fausta przy ulicy Halickiej pod godłem 92lotego krzyża.

(917)

# Kundmachung.

Die feit 4. Dezember v. J. in der Ausführung begriffene Berlofung des fchonen

# Dominical-Gutes

# GEYERAU

Burgerhauses Mr. 114 in Vöklabruk,

deigt burch die bisherige lebhafte Theilnahme, eine ausgezeichnete Burdig ing ihrer anerkannten Bortheile; und das unterzeichnete Großpandlungshaus ift dadurch in die Lage gesetht, hiermit offentlich ankunden zu können,

daß ben diefer Berlofung

# kein Rücktritt Statt Andet!

wornach demzufolge die Ziehung derfelben unwiderruflich

am 3. September dieses Jahres

Für die benden Saupitreffer wird laut Plan jufammen

von Gulden 3 00,000 28.28. gebothen.

Bep diefer Verlosung gewinnen 24,000 Treffer, welche sammlich mit barem Gelde ausgestattet find, Die Summe

von Gulden

615,000 Wien. 2Bahr.

die einzig bestehende ist.

Gin Los kostet 5fl. 6 M.

Males Mabere enthalt ber Spielplan.

Wien am 7. Upril 1842.

D. Zinner et Comp. f. f. privil. Großbändler.

(4)

Lofe zur vorstehenden Lotterie find in des Gefertigten Großhandlung zu haben. — Portofreie Beftellungen vom Lande werden ichieunigft besorgt. — Lemberg am 29ten Marz 1842,

# Joseph Leopold Singer,

f. f. priv. Großbandler.

(1575)

Zyskowna pożyczka.

Pewien pesiadacz dobr życzy sobie zaciągnać na lat sześć 6000 zr. mon. kom. z umówionym procentem, pod warunkami najkorzystniejszemi dla wierzyciela. - Bliżazej wiadomości zasiąguać można przy ulicy wyższo-ormiańskiej pod liczba 366 w mieście na tem pietrze.

Frische Mineral = Wässer, wovon alle 14 Lage neue Transporte anfommen, ktorych co dni 14 nowe transports przybywaju, find mibrend des gangen Sommers billigft ju baben bei

Friedrich Schubuth et Sohn in Cemberg, Krakauer-Baffe Nro. 150. (1)

Swieże wody mineralne, možna przez cały ciąg lata za najmierniejsze ceny dostać

u Fryderyka Schubutha i syna we Lwowie, przy ulicy Krakowskiej pod n. 150.

#### Electoral-Merinos-Schafvieh-Verkauf. (958)(10)

Bu Bonorodezany Stanislawower Kreifes find noch 100 Stud Zeitfibere und 300 Stud Abergablige Schafmutter in der Bolle, ju beliebigen Parthien und billigen Preisen zu verlaufen.

Przedaż elektoralnych merynosów.

W Bohorodczanach obwodzie stanisławowskim jest jeszcze 100 tryków i 300 nod-

liczbowych matek w wełnie, w dowolnych partyjach i po miernej cenie do sprzedania.

(1512)

### Nach-richt.

(3)

Die in ber f. f. Salinen = Bergftadt Wieliczkia burd eine Ufzien = Gefellichaft gegrundete Bade-Unstalt, wird für die Badezeit dieses Jahres ann 25. Mai wieder eröfnet werden. — Es können im Badehause gebraucht werden: 1) Wannen - Bader mit Salz-Soofe allein, oder auch mit anderen Bestandtheilen nach besonderen aritlichen Unordnungen vermengt. 2) Des leichen mit Galg-Schlam. 3) Desgleichen mit kalter Schwefelquelle ober Schwefelleber. 4) Dunftbader von Galg-Spole nach ve ichiedenen Borrichtungen. 5) Desgleichen vom fußen Baffer. 6) Doucho - Baber verschiedener Urt. 7) Ein gemei-schaftliches Bab fur arme Krante unentgeldlich. - Bestellungen ber Quartiere im großen Gaftbaufe, und in ben zwei ber Gefellschaft, nachft bem Badebaufe, geborigen Saufern, beforgt ber Gaftwirth Graf.

Wieliczka am 1. Mai 1842.

### U wiadomienie.

Zakład wszelkiego rodzaju słonych i innych kapieli w c. k. górniczem mieście To ieliczes przez towarzystwo akcejonaryjuszów utworzony, na tegoroczny czas kapielowy otworzonym zostavie dnia 15. Maja. - Kapiele w tym zahladzie użyć można: 1) W wannach z słona woda lub z dodatkami różnych ingredyjencyj, podług zarządzenia doktora. 2) Takież z mułem stonym. 3) Takież z woda siarczana, lub z watroba siarki. 4) Parowe z stonej wody podług różnych urzadzeń. 5) Takież z wody zwyczajući. 6) Kroplane (Douche-Bader) różnego rodzaju. 7) Kapiel spólna dla biednych bezplatnie. - Obstalunkiem pokojów mieszkalnych w oberzy, i w dwoch domach, do towarzystwa należących, trudni się, za listami bezplatnemi, oberzysta Graf.

W Wieliczce dnia 1. Maja 1842.

Dom we Lwowie do sprzedania. (1537)

Przy ulicy Halickiej pod nrem. 450 1/4 jest dom o dwóch piętrach z wolnej reki do sprzedania. Zyczący sobie nabyć go raczy się zgłosić do właścicielki w tymze domu mieszkającej.